

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Historicalian

•

•

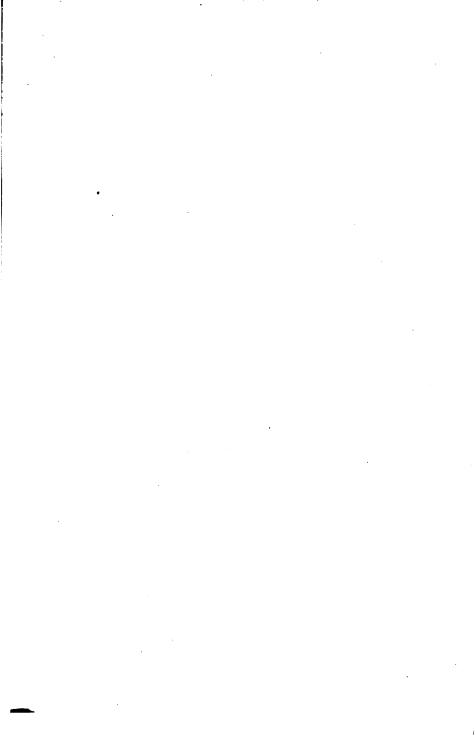

33937

# Zeitschrift

bes

# historischen Vereins

für

Niedersachsen.

Herausgegeben unter Leitung des Bereins - Ausschusses.

# Jahrgang 1881

und

43. Nachricht über den hiftorischen Berein für Riedersachsen.

Hannover 1881. Bahn'sche Buchhandlung. Die Zeitschrift unsers historischen Bereins soll wie bisher ; Förderung ber Geschichte Riedersachsens, insbesondere unserer jetzig Provinz hannover bienen und finden deshalb in berselben wissenschaftli Arbeiten, noch nicht publicierte Urkunden, Chroniken, Tagebücher, Briefe jenes Gebiet betreffend, Aufnahme.

Ein Honorar für die Beiträge wird nur gezahlt, wenn solches a brildlich verlangt wird, und zwar ist durch Beschluß des Ausschusses solches pro Druckbogen: für selbständige wissenschaftliche Arbeiten 30 M, für commentierten, mit erläuternden Bemerkungen und Einseitz versehenen Text von 20 M, für Textabdrücke von besonderm We von 10 M, sestgesetzt; für einsache Textabdrücke aber soll kein Hono gezahlt werden.

Ueber die Aufnahme der eingesieferten Arbeiten entscheidet die v Bereins-Ausschuß gewählte Redactions-Commission.

Einsendungen für die Zeitschrift find an den zur Zeit mit Redaction betrauten Königl. Rath und Bibliothefar Bobemann Hannover zu richten.



# Zeitschrift

bes

# historischen Vereins

für

Niedersachsen.

Berausgegeben unter Leitung des Bereins = Ausschuffes.

Jahrgang 1881.



Hannover 1881. Sahn'sche Buchhandlung.



# Redaktionscommiffion:

Rönigl. Rath und Bibliothekar Bodemann, Archivrath Dr. K. Janide, . Oberlehrer Dr. A. Röcher, Direktor Dr. K. W. Meyer.

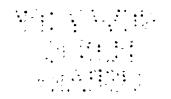

# Inhalt.

|       |                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Nachträge zu ben Regesten der Ebelherren von Homburg. Bom Gymnafialbirector Dr. H. Dürre in Holzminden                                                                                                         | 1     |
| II.   | Stammbaum der Ebelherren von Homburg nach archivalischen Duellen zusammengestellt vom Gymnafialbirector Dr. H. Dürre in Holzminden                                                                             | 22    |
| III.  | Das Moster Kemnade zur Zeit der Aebtissin Judith von Bomeneburg. Sin Zeitbild aus der Mitte des 12. Jahr-<br>hunderts vom Symnasialdirector Dr. H. Dürre in Holz-<br>minden                                    | 39    |
|       | Besuch der Fürstenschule zu Tübingen durch drei Söhne des Herzogs Franz II. von Sachsen-Lauenburg i. J. 1607. Vom Ober-Baurath a. D. Mitthoff                                                                  | 60    |
| V.    | Die im Jahre 1644 obgewalteten Streitigkeiten wegen Berrichtung ber Predigt im Dome zu Ratzeburg beim Begräbnisse ber Herzogin Katharine zu Sachsen. Bom Oberbaurath a. D. Mitthoff                            | 80    |
| VI.   | Beiträge jur Geschichte ber Stadt Lineburg im 15. und 16. Jahrhundert. Bon Ebuarb Bobemann                                                                                                                     | 100   |
| VII.  | Testament des Rathmanns Johann Semmelbeder zu Lilneburg. 1502, Sept. 7. Mitgetheilt von Eduard Bodesmann                                                                                                       | 135   |
| VIII. | Ein bisher ungebruckter Brief bes Joh. Bugenhagen an Ber-<br>zog Franz von Braunschweig - Lüneburg, vom 20. Mai 1549.<br>Mitgetheilt von Ebuard Bobemann                                                       | 143   |
| IX.   | Leibnizens Urtheil fiber bie Sage von bem Auszuge ber hamelnschen Kinber. Mitgetheilt von Ebuard Bodemann                                                                                                      |       |
| X.    | Die herren von Landesberg. Eine genealogische Stigze von 3. Grafen von Dehnhaufen                                                                                                                              | 151   |
| XI.   | Beisthumer aus bem Silbesheimifden. Bon R. Janide                                                                                                                                                              | 181   |
|       | Leibnizens Briefwechsel mit bem Minister von Bernstorff und<br>andere Leibniz betreffende Briefe und Attenstücke aus den<br>Jahren 1705 — 1716. Mit einer Einleitung herausgegeben<br>vom Archivar Dr. Doebner |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                |       |

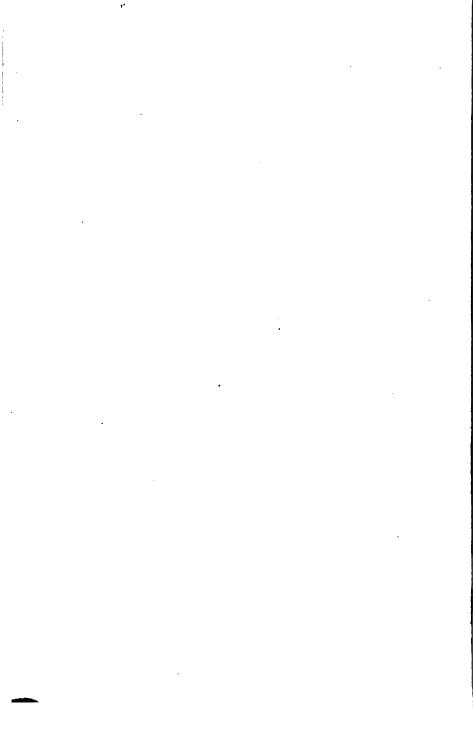

# Rachträge zu den Regesten der Edelherren von Homburg.

Bom Gymnafialbirector Dr. S. Diirre in Bolaminben.

Was mir im Laufe bes letzten Jahres an Urkunden und urkundlichen Notizen über die Sebelherren von Homburg aus neueren und älteren Werken, auch durch die freundliche Mittheilung befreundeter Forscher, namentlich der Herren Graf Johannes von Asseurg zu Godelheim, Freiherr von Uslar-Gleichen zu Hannover, Superintendent Holscher zu Horka bei Görlitz und des Staatsanwalt Bode hieselbst noch bekannt geworden ist, theile ich zur Vervollständigung der im Jahrgang 1880 unserer Vereinszeitschrift publicirten Regesten jener edeln Familie mit. Sehr erwünscht würde es mir sein, wenn ich durch weitere Veiträge in den Stand gesetzt würde, die lückenhaften Anfänge dieser Sammlung der Vollständigkeit immer näher zu bringen und noch öfter Nachträge einsenden zu können.

## Nr. 1. (14 a) 1166.

Bertold von Homburg erscheint als Zeuge in einer Urtunde des Erzbischofs Heinrich von Mainz für das Aloster Lippoldsberge.

Bebr. Stumpf, Act. Magunt. 83.

## 98r. 2. (14 b) 1167.

Bifchof Hermann von Hilbesheim beftätigt dem Klofter St. Gode hardi die von Frau Windelburg, der Wittwe des Thietmar von Wiebeke, geschenkte Rente aus Grundstücken zu Bolchardissen und erwähnt, daß Bodo von Homburg dem 1881.

Grafenrecht auf jene Grundstücke entsagt habe. Act. ao. D. 1167, indict. XV, gubernante totius orbis monarchiam Romanorum imperatore Fritherico.

Sebr. Grupen, Orig. Pyrmont. 58. — In Bolchardissen möchte ich am liebsten Bölksen an der Leine östlich von Einbeck erkennen; unter allen sonst in Betracht kommenden Orten — wie Bölksen am Deister östlich von Springe, sonst Bolkressen oder Bolchrissen genannt nach Lünzel, Aelt. Dide. 107, oder Bolkse an der Ocker bei Leiserbe, das um 1180 Bolcwardissem in einem Güterregister des Cyriacusstiss hieß — liegt dieser allein der Grenze der alten Herrschaft Homburg so nahe, daß er einst unter dem Comitat der ältesten Homburger gestanden haben kann.

# Mr. 3. (26 a) 1197.

Bodo und Bertold von Homburg stehen an der Spitze der Zeugen des Laienstandes in einer Urkunde, in welcher Bischof Thetmar von Minden bezeugt, daß Graf Albert von Eberstein dem Kloster Amelungsborn Güter übertragen habe. Nach vier geistlichen Zeugen, Mönchen des Klosters Amelungsborn, folgen die beiden Edelherren von Homburg, dann Arnold von Hastenbeke, Florentius von Everstene und Konrad von Everstene. Act. 20. inc. dom. 1197, ind. XV.

Bebr. Falte, Trad. Corb. 854.

# Mr. 4. (36 a) 1209, Juli 24.

Bischof Hartbert von Hildesheim überträgt dem Andreasstift baselbst den Zehnten mit drei Hufen und einem Hofe zu Egem (Einum), welche Bodo von Homburg dem Bischof resignirt hatte, nachdem er von dem Pfarrer Mag. Johannes und dem Capitel des Andreasstifts 240 Mark empfangen. Act. in domo a. i. d. 1209, 9. Kal. Aug.

Regest in Döbner, UB. d. Stadt hilbesheim n. 59.

# Rr. 5. (38 a) 1214, Rovember 8.

Bischof Hartbert von Hilbesheim bekundet, daß sein Basall Herr Bodo von Homburg mit seiner Bewilligung dem Andreasstift zu Hilbesheim den Zehnten im Dorfe Ginem mit 3 Hufen Landes und einem Hofe baselbst verkauft habe. Act. a. D. 1246, 6 Id. Novembr. inter utrumque Frethen.

Dieser ungebruckten Urkunde, welche sich nach Angabe Zeppenfeldt's in den Beitr. z. hildesheimschen Gesch. I, 71 noch 1829 im Archiv des Andreasstitsts befand, die auch Lünzel nach den Angaben in seiner Geschichte d. Diöc. u. Stadt Hildesheim I, 518 noch 1858 gekannt hat, gedenkt das Urkundenbuch der Stadt Hildesheim nicht. — Der Ausstellungsort liegt zwischen den süblich von Alseld auf beiden Usern der Leine belegenen Dörfern Großund Klein-Freden.

Lünzel a. a. D. erwähnt noch eine Urkunde des Bischofs Hartbert, die ebenfalls vom Zehnten zu Einem handelt und a. D. 1214, Kal. Nov. Malerten in coemeterio ausgestellt, aber ungedruckt geblieben ist. Bermuthlich wird auch in dieser Bodo von Homburg erwähnt sein.

# Mr. 6. (47 a) 1225. (?)

Abt Hermann von Corven bekundet, er habe die Mishelligkeiten, die zwischen ihm und heinrich von homburg entstanden seien, beigelegt und wegen der Stadt Bodenwerder mit ihm einen Bergleich geschlossen.

Diefer Urfunde gebenkt Roten in einem Auffate bes Baterl. Archivs 1840, 2, 168 n. 52. Sie icheint jest verschollen gu fein; benn im Beftfal. UB. IV wird fie nicht ermabnt, auch in einem mir juganglichen Corvenschen Copialbuche, welches auf ber Bibliothet ju Corven aufbewahrt wird, habe ich fie nicht gefunden. Der Aussteller berfelben mar Abt von Corven 1222-1255. Doch muß ich fürchten, daß die Urkunde nicht vom Jahre 1225, sondern von 1235 oder 1245 ift, ba ber genannte Beinrich von Somburg jenen Bergleich wohl nicht abschließen fonnte, fo lange noch fein Bater Bodo b. Jung. lebte. Diefer ftarb aber erft 1228 und fein Sohn Beinrich tommt querft 1229 urfundlich vor. ber Datirung konnte also ein Fehler steden und wenn bies ber Fall ift, so möchte durch Zufügung eines übersehenen X in der Nahreszahl wohl 1235 bas mahricheinlichfte Jahr ber Ausstellung Für 1245 fpricht ber Bergleich mit Rr. 12 biefer Rachtrage und Rr. 69 ber Regeften.

# Mr. 7. (52 a) 1228.

Bobo von Somburg der Aelt. eröffnet die Reihe der Zeugen in einer Urfunde, in welcher die Grafen Abolf und Ludolf von Niennovere als Lehnsherrn die Beilegung eines Streites zwischen ihren Lehnsleuten zu Eschershausen und dem Kloster Amelungsborn über Giter zu Odenrode,

Cogrove und Butthorpe bezeugen. Nach Bodo von Homburg werden als Zeugen genannt Theodericus von Embere, Udo, Ricquinus und Hermann von Ofterode, Ritter und Burgmannen zu Homburg, der Pfarrer Hedenricus, der Bogt Konrad und die Einwohner (eives) Theodericus incisor, Sifridus Papa und Widefin, alle aus Cschershausen. Acta sunt a.0. dom. incarn. 1228.

Gebr. Falke, Trad. Corb. 860, aber mit verstümmelter Zeugenreihe, die hier aus dem Amelungsborner Copialb. I, 16 erganzt ift. Ueber die in der Urkunde genannten Orte Obenrobe u. s. w. siehe Zeitschr. f. RS. 1878, 203, 188, 187.

# Mr. 8. (59 a) 1238, Robember 21.

Berthold und Heinrich von Homburg, Brüder, übertragen dem Andreasstift zu hildesheim eine halbe hufe
von funfzehn Morgen, zwei Hausstellen und eine Biese
zu Einum, nachdem ihnen zwei Pfund Gelbes und dem bisher
damit beliehenen Basallen, Giseto von Einem, neun Pfund
bafür bezahlt waren.

Notiz in Lungel, Gesch. b. Dibc. u. Stadt hilbesheim II, 192, beren urkundliche Quelle bisher unbekannt geblieben ist, sich auch im Urkundenbuch der Stadt hildesheim nicht sindet.

# Rr. 9. (60 a) 1239, October 31.

Bertold von Homburg ist Zeuge in einer Urfunde, in welcher Bischof Konrad II. von Hildesheim dem Joshannisstift zu Hildesheim ein Viertel des Zehntens zu Drispenstede überträgt. Nach den geistlichen Zeugen folgen Graf Ludolf von Hallermund, Bertold von Homburg und eine Reihe hildesheimscher Ministerialen. Acta sunt a.0. Dom. 1239, 2 Kal. Novembr., pontificatus nostri a.0. 190. Gebr. Döbner, UB. d. St. hildesheim n. 153.

## Mr. 10. (60 b) 1239.

Bertha, Aebtissin von Ganbersheim, bekundet, daß alle Zwiestracht zwischen ihr und den Brüdern Bertolb und Heinstich von Homburg über die Vogtei in Brucheim ausgeglichen sei. Act. a. D. 1239.

Ungebr. Originalurkunde im Landesarchiv zu Wolfenbüttel. Bertha war Aebtissin zu Gandersheim 1225 — 1255. Brucheim ist Brüggen an der Leine N. von Alfeld.

# Nr. 11. (61 a) 1241, März 28.

Eine Urfunde redet von einem Streite zwischen bem Eblen Bertold von Homburg und Ludolf, dem Rämmerer bes Stifts Hilbesheim.

Mittheil. für Silbesheim I, 131.

# Mr. 12. (69 a) 1245:

Abt Hermann von Corven bezeugt, daß der Streit zwischen ihm und herrn heinrich von homburg über das Städtchen Berthern (= Bodenwerder) gutlich ausgetragen sei. Act. a.o. D. 1245.

Ungebr. Originalurkunde im Landesarchiv zu Wolfenbüttel. Die Urkunde bezieht sich auf die in Rr. 69 der Regesten erwähnte Streitsache und ist wahrscheinlich mit der Rr. 6 dieser Rachträge erwähnten Urkunde identisch.

# Mr. 13. (69 b) 1245.

Bertolb und Heinrich von Homburg, Brüder, eröffnen die Reihe der Zeugen in einer Urkunde, in welcher Abt Hermann von Corven genehmigt, daß aus dem Ertrage der von der Priorin Kunigunde zu Kemnade angekauften Güter zu Derspe (Daspe) die Stiftsdamen zu Kemnade beftimmte Einnahmen erhalten sollen. Dat. Corbeiae a.0. Dom. 1245.

Gebr. Westfal. UB. IV, n. 355.

# Mr. 14. (69 c) 1246, Mai 15.

Bertold von Homburg ist Zeuge in einer Urkunde, in welcher Bischof Konrad II von Hildesheim dem Kloster Frankenberg den Zehnten in Groß Nowen (Nauen) schenkt. Acta sunt prope villam Hasen in placito a0. Dom. 1246, Idibus Maji.

Gebr. Rogebue, Chron. Mont. Franc. 17.

# Rr. 15. (69 d) 1246, Juni 4.

heinrich von homburg ift Zeuge bei einem vor Bifchof Engelbert von Denabrud vom Grafen Ludwig von Ravensberg mit Graf Otto von Tecklenburg geschloffenen Bergleiche.

Nieberding, Gefch. bes Nieberftifts Munfter I, 169.

#### Rr. 16. (76 a) 1249.

Heinrich von Homburg ist mit vielen andern Grafen und Scheln Bürge für Konrad von Schonenberg, als bieser seinen Ansprüchen auf ben Reinhardswalb entsagt.

Faltenheiner, Gefc. Beffischer Städte und Stifter II, 272.

# Nr. 17. (77 a) 1251.

Heinrich von Homburg besiegelt eine Urkunde, in welcher hermann Laicus, der Sohn Ubos von Homburg oder de Indagine, dem Rloster Amelungsborn 30 Mark Gelbes zu einer Stiftung schenkt. Acta sunt a0. Dom. 1251.

Ungebr. Aus bem Amelungsborn. Copialb. I, 271 u. 391.

## Rr. 18. (79 a) 1253, December 28.

Herr Heinrich von Homburg ist Zeuge in einer Urkunde, in der Herzog Albrecht von Braunschweig dem Rloster Loccum das Obereigenthum an 4 Höfen zu Northsote schenkt. Actum Lewenrothe in castro nostro a<sup>0</sup>. Dom. 1253, die innocentum mart.

Gebr. Loccum. UB. 120.

## Mr. 19. (93 a) 1259.

Heinrich von Homburg ist Zeuge in einer Urkunde bes Herzogs Albrecht von Braunschweig für das Klofter Balerobe. Actum a. Dom. 1259.

Gebr. Walsrober UB. n. 50.

# Nr. 20. (93 b) 1260, Mai 26.

Herr Heinrich von Homburg ist auf Seiten bes Herzogs Albrecht von Braunschweig, als dieser Basall bes Erzs bischofs Konrad von Söln und der Eölner Kirche wird.

Gebr. Seibert, Bestfäl. UB. I, 317.

# Mr. 21. (96 a) 1261.

Deinrich von Homburg ist Zeuge bei herzog Albrecht von Braunschweig in einer Urfunde für das Kloster Balerobe. Act. a. Dom. 1261.

Gebr. Balerober UB, n. 53.

# Mr. 22. (106 a) 1267.

Heinrich von Gottes Gnaden Herr in Homburg bekundet, daß das Kloster Amelungsborn ben ganzen Zehnten in Wettesen für 66 Mark Silber vom Ritter Lippold von Wettesen unter Zustimmung seiner Brüder Giselbert und Georg käuslich erworben habe. Heinrich genehmigt diesen Kauf als Lehnsherr des Zehntens und überträgt densselben dem Kloster zu ewigem Besitze. Als Zeugen werden genannt die Priester Iohannes von Olbendorp und Iohannes von Stochem und die Ritter Hermann Laicus, Konrad von Luthardessen, Johannes von Rodenberge, Konrad von Rodenberge und Junius (wohl Jurius — Georg) von Wetsen und der Bürger Rudolf. Acta sunt hee a. D. 1267.

Gebr. Falle, Trad. Corb.. 901. Bettesen ist bas jetige Borwert Bete bei Stödheim am öftlichen Fuße ber Grubenhagenischen Berge.

## Rr. 23. (120) 1274, Juli 7.

Dies Regest ist zu streichen, ba in der Harenbergischen Angabe, auf welcher dasselbe beruht, offenbar ein Leseschler steckt, nämlich 1274 statt 1284. Der Inhalt der unter Nr. 120 gegebenen Urkunde ist eine ungenaue Wiedergabe der ächten unter Nr. 131 ausgeführten Urkunde, wie zuerst Herr Freiherr von Uslar-Gleichen in Hannover erkannt und mir mitgetheilt hat.

## Nr. 24. (121 a) 1278, November 8.

Deinrich von Homburg ist Zeuge in einer Urtunde, in welcher Ritter Hermann von Scarbenberge und die Brüber Stephan, Johann, Dietrich und Albert, nepotes des Ritters Hermann, bekunden, daß ihre Borältern dem Kloster Amelungsborn ihre Güter in Shborgehusen mit allen Rechten überlassen haben. Zeugen: Heinrich erwählter Abt von Corven, Ludwig d. Aelt. Graf von Eberstein, Heinrich von Homburg, Betencann, Bogt des Herzogs von Braunsschweig, Konrad und Ludwig d. Jüng. Grafen von Eberstein; zwei Mönche zu Amelungsborn und die Ritter Johann von Gladebeck und Conrad Dapiseri. Dat. et act. Huxariae a. D. 1278, fer. 32 ante festum b. Martini episcopi.

Rur im Regest gebruckt in Falke, Trad. Corb. 877 n. 283 und in von Spilder, Eberst. UB. 172. Die Datirung 11. Rovember bei v. Spilder ist unrichtig. Siborgehusen, wo die Bischber von Paderborn Lehengüter besaßen, soll nach ber Angabe bes Amelungsb. Copialbuchs III bei Göttingen gelegen haben. Genaueres kann ich über die Lage des Ortes nicht angeben.

# Rr. 25. (122 a) 1279, Juli 2.

Heinrich von Homburg bezeugt, daß die Frau Gerhards von Winningehusen Güter in Munesso dem Magister Arnold, Thesaurar der Domkirche zu Minden, resignirt habe, wie ihr Gemahl dies früher gethan. Act. Oldendorpe coram castro Homborch a<sup>o</sup>. D. 1279, die festo visitationis b. Mariae virg.

Gebr. Burdtwein, Subsid. diplom. XI, 92. Muneslo jest Munzel B. von Hannover.

# Rr. 26. (130 a) 1283, December 3.

Beinrich von Homburg besiegelt eine Urkunde der Grafen Otto, Bertold und Friedrich von Eberstein, in welcher dieselben dem Aloster Amelungsborn eine von ihrem Großsvater, dem Grafen Otto dem Aelt. von Eberstein, gemachte Uebertragung von Renten aus der Saline zu Hemmendorpe bestätigen. Dat. et act. a. Dom. 1283, 3 Non. Decembr.

Gebr. Baring, Saale II, 43; vgl. von Spilder, Cberft. UB. 194 n. 206.

# Rr. 27. (133 a) 1286, März 4.

Heinrich von Homburg und sein Sohn Bodo sind neben andern Grafen und Ebeln Zeugen, als sich Gerhard, Ebelvogt de Monte, mit dem Grafen Otto von Ravensberg über bas Schloß Blotho vergleicht.

Gebr. Lamen, Gesch. b. Grafen von Ravensberg, Cod. dipl. 57. Gerhard de Monte auch von Schalfesberge genannt, war ber Schwiegersohn Heinrichs von Homburg und ber Gemahl seiner Tochter Gerburgis.

# Mr. 28. (134 a) 1286, Mai 1.

Gerhard, Ebelvogt des Stifts Minden, genannt von Schalless berge, verkauft mit Genehmigung feines Brubers. Boltwin,

Scholafticus ber Domtirche zu Minden, und seiner Gemahlin Gerburgis die Advocatie über die Güter in Mersch bei Loden dem Kloster der Klausnerinnen in Loden. Gerburgis besiegest die Urkunde, da sie kein eigenes Siegel hat, mit dem ihres Baters, des Herrn [Heinrich] von Homburg. Dat. et act. Mindae a. D. 1286, in sesto apostolorum Philippi et Jacobi.

Gebr. Scheibt, Abel 526 und Loccumer UB. 288, auch v. Hobenberg & Mooper, Reg. Nobil. dom. de Monte 60. Lohben jest Lahben an der Weser, Petershagen gegenüber ND. von Minden. S. Holscher, Beschr. d. Bisth. Minden 295.

# Rr. 29. (135 a) 1286, Juni 25.

Ritter Heinrich von Homburg bekundet, daß die Ronne Runigunde zu Bulfinghausen, Tochter des Ritters Raven von Burien, und ihre Schwester Hilbeburg 31/2 Hufen Landes zu Berchinghusen dem Rloster Bulfinghausen gesichenkt haben. Dat. Eschershusen a0. Dom. 1286.

Gebr. Wülfinghauser UB. n. 25 p. 23. Berchinghusen halt man für Bestinghausen D. v. Grohnde, ob mit Recht, lasse ich unentschieden.

# Nr. 30. (136 a) 1288, August 25.

Herr Heinrich von Homburg steht an der Spize der Zeugenreihe in einer Urkunde, durch welche die Herzöge Albrecht und Wilhelm von Braunschweig dem Grafen Otto von Eberstein die Hälfte des Schlosses und Fleckens Werdere, den Zins aus dem Solling und mehrere Bogteien an der oberen Weser dei Bursselde und Bodenfelde verspfänden. Dat. Uslariae a. Dom. 1288, in crastino b. Bartolomei apostoli.

Gebr. Wend, Heffische Landesgesch. II, UB. n. 213. Mit Werbere ist Gieselwerber am linken Ufer ber Weser oberhalb Bobenfelbe und Lippoldsberge gemeint.

#### Mr. 31. (149 a) 1294.

Heinrich von Homburg wird als Zeuge in einer Urkunde bes Selherrn Gottschaft von Plesse genannt.

Bebr. Schminde, Mon. Half. III, 257.

# Rr. 32. (176 a) 1303, Juni 1.

Bobo von Homburg ift nebst vielen anderen Herren Bürge für den Grafen Heinrich von Sternberg, als bieser bem Erzbischof von Coln als dessen Official Treue gelobt.

Bedr. Lippische Reg. II, 537 im Auszuge.

# Nr. 33. (196 a) 1307, April 4.

Bodo von Homburg bekundet, daß er dem Ritter Basmod von Hagen den Dikhof in Meinbrechtessen mit allem Zubehör zu Lehen gegeben habe. Dat. a. Dom. 1307, feria 3 post Quasimodogeniti.

Gedr. Baring, Saala II, 10. Meinbrechtessen heißt jett Meinbregen und liegt am rechten User Beser S. von Fürstenberg im Amt Holzminden.

# Nr. 34. (212 a) 1312, Januar 25.

Heinrich von Homburg, Domherr zu Hildesheim, stellt Johann Buffe, Bürger zu Hildesheim, eine Quittung aus. Act. ao. Dom. 1312, 8 Kal. Februarii.

Ungebr. Or.-Urfunde bes hiftor. Bereins f. R.-S. nach Ansgabe ber 3. f. R.-S. 1850, 369 n. 7.

## Mr. 35. (220 a) 1314.

Bobo von Homburg, Domherr zu Hilbesheim, ift mit unter ben Zeugen in einer Urkunde, in welcher vier Canonici ber Capelle Mariä Magdalena in Hilbesheim bem Kloster Marienrobe sechs neben bem Kloster belegene Hufen Landes sammt bem Zehnten berselben verkaufen. Dat. a. Dom. 1314.

Gebr. Marienrober UB. n. 192.

## Nr. 36. (225 a) 1318.

hermann, Bicepleban (gerens vices rectoris ecclesiae) in Begenborftelbe, löft ben bischöflichen Zehnten in hemmensborf von benen von homburg ein.

Urkundl. Notiz bei Lüngel, Aelt. Dioc. 305. Begenborftelbe beißt jest Bebenboftel und liegt öftlich von Celle.

# Nr. 37. (225 b) 1318, Mai 1.

Johann von Homburg, Minorit (frater Minor.), ift unter ben geiftlichen Zeugen, als Junker Ludwig, Sohn bes

verstorbenen Grafen Ludwig von Sberftein, dem Aloster Corvey für die Custodie das Bogteirecht über die Güter der Jutta von Elresen bei Elressen überläßt. Zeugen: Propst Friedrich und der Custos Berthold aus dem Aloster Corvey, der Minorit Iohann von Homburg, Ritter Konrad von Oldenburg, der Knappe Iohann Rebock, Lambert von Boltessen und Lambert von Luchteringe, Bürger und Raths-herren zu Högter. Act. 20. Dom. 1318, die Waldurgis.

Aus einem Corveyschen Copialbuche p. 123 entlehnt. Regest bei von Spilder, Eberst. UB. 268. Elressen ist der altere Name der jetigen Domane Allersheim ND. von Holzminden.

# Mr. 38. (237 a) 1326.

Ronrad von Solthusen bekundet, daß er die Guter in Bruningehusen, welche er von den Edelherren von Somburg zum Pfandbesitz erhalten hat, zuruckgeben wolle, sobalb die Edelherren Seinrich und Bodo dieselben wieder einlösen wollen. Act. a. Dom. 1326.

Ungebr. Originalurkunde im Landesarchiv zu Wolfenbüttel. Bruningehusen könnte Brunniehausen RB. von Coppenbrügge sein oder die Wüstung Brunjehausen ND. von Brunkensen an der Glene bezeichnen. S. Lünzel, Aelt. Dioc. 134. Ich halte Letteres für wahrscheinlicher, weil dieser Ort wohl noch im Herrschaftsgebiete der Homburger lag.

# Nr. 39. (245 a) 1335, Juli 13.

Der Ebelherr Ludwig von homburg tommt in zwei Ur- tunben des Jahres 1335 als Zeuge vor.

Beibes sind Originalurkunden bes Königlichen Archivs zu Münster und gehören zu den Urkunden bes Fürstenthums Paderborn. Datirt ist die eine 1335, die zweite 1335, Juli 13; sie tragen die Rummern 605 und 613, wie mir Graf Johannes von Assetzg mitgetheilt hat.

# Nr. 40. (245 b) 1335.

Vohann, Ludolf und Lippold, Gebrüder von Dalem, begeben sich aller Ansprüche an 4 Hufen zu Nanechsen, an die Holzgrafschaft des Salteres und an die Bogtei über 8 Hufen zu Wenefelde, worüber sie mit den Brüdern Heinrich und Bodo, Edelherren zu Homburg, streitig gewesen seien. Act. a.O. D. 1335.

Ungebr. Originalurkunde des Landesarchivs zu Wolfenbüttel. Nanechsen heißt jett Naensen und liegt W. von Greene; der Salter (Salteri) heißt jett Selter und ist eine waldige Bergsette auf dem linken Ufer der Leine zwischen den braunschweigischen Orten Greene und Delligsen. Wenefelde scheint identisch zu sein mit Wendselde bei Kirchbraak. S. Zeitschr. f. R.-S. 1878, 219.

# Nr. 41. (250 a) 1339.

Siegfried, edler Junter von Homburg betundet, den Brüdern Beinrich und Arnold von Sagen den Diethof in Meimberchtfen mit dem Berder (infula) zu Lehen überstragen zu haben. Act. a. Dom. 1339.

Ungebr. Originalurkunde des Landesarchivs zu Wolfenbüttel. Meimberchtsen heißt jest Meinbrexen und liegt am rechten Weseruser zwischen Fürstenberg und Lauensorde.

## Mr. 42. (256 a) 1346.

Abt Dietrich von Corven bekundet, er habe an die Brüder Siegfried und Bodo von Homburg zwei Theile bes Umts zu Luthardessen verkauft und sie damit auch belehnt. Act. a. Dom. 1346.

Ungebr. Originalurkunde des Landesarchivs zu Wolfenbüttel. Lutharbessen jest Lüthorst N. von Dassel und Markoldendorf.

#### Mr. 43. (260 a) 1349.

Der Knappe Heinrich von Wallenstede bittet seinen lieben Junker Siegfried, Ebelherrn zu Homburg, er möge seinem Bruder Albrecht  $2^{1}/_{2}$  Morgen an bessen Antheil an den drei höfen zu Nette zuerkennen. Act. a. D. 1349.

Aus einem Kohebue'schen Manustript. Nette NW. von Bockenen.

# Nr. 44. (261 a) 1350.

Bodo von Homburg Propft, Heinrich Dechant und bas ganze Capitel des Moritifits zu hildesheim bekundet, daß mit ihrer Genehmigung Konrad Browene der Kirche in Tzellenstede 8 Morgen im Felde vor Grafel für  $4^{1}/_{2}$  Mark wiederkäuslich überlassen habe.

Urfundliche Notiz bei Lungel, Aelt. Dioc. 285. Die Orte Sellenstebt und Grafel liegen zwischen Alfelb und Bobenburg nabe bei einander.

# Rr. 45. (262 a).1351, Juni 7.

Siegfried, von Gottes Gnaden Edelherr von Homburg, verleiht bem Flecken Walenhusen (oppido, quod Walenhusen dicitur) die Rechte einer Stadt. Dat. a. Dom. 1351, die 7. Junii.

Aus Hoffmanns handschriftlichem Rachlaß, Var. Sax. III, siehe Zeitschr. f. N.-S. 1858, 342. Walenhusen ist das Städtchen Wallensen am öftlichen Fuße des Ihbt.

## Rr. 46. (262 b) 1351, September 1.

Die Priorin Elisabeth vom Kloster Escherde verkauft einen Hof mit 4 Hufen Landes und die Fischerei zu Gravestorpe an zwei Hospitäler zu Hannover. Acta et data sunt haec a. Dom. 1351, Kalend. Septembris.

Gebr. im Hannov. UB. n. 298. Die unter bem Terte gegebene Anmerkung zeigt, baß die Ausstellerin der Urkunde Elisabeth von Homburg hieß. Gravestorpe ist Grasdorf an bem rechten Ufer der Leine SD. von Hannover.

# Rr. 47. (262 °) 1352, December 20.

Junker Siegfried von Homburg beginnt die Reihe der Degedingsleute in einer Urkunde, in welcher sich Hartung von Elesse, Ritter Hartungs Sohn, mit dem Kloster Bülfinghausen über eine Salzrente zu Hemmendorf versträgt. Act. a. Dom. 1352, in S. Thomas avende des aposteles.

Ungebr. Regest in ber Zeitschr. f. R.-S. 1861, 143 n. 62.

# **Mr.** 48. (271 a) 1356.

heinrich von Wallenftede, wohnhaft zum Lewenvoerde, resignirt bem Junker Siegfried von homburg die Güter zu Betsen, bie er von ihm zu Lehen trug. Act. a. Dom. 1356.

Ungebr. Originalurkunde bes Landesarchivs zu Wolfenbüttel. Die Orte find Lauenförde am rechten Ufer der Wefer, Beverungen gegenüber, und Wete, RW. von Nordheim an den Gruben-hagener Bergen gelegen.

# Rr. 49. (273 a) 1357, August 1.

Bunker Bobo von Somburg ift Zeuge in einer Urkunde, welche bie Gebrüder Rlencke ben Grafen Gerharb und

Johann von Soha ausstellen. Dat. a0. Dom. 1357, Kal. Aug.

Bebr. hoger UB. I, p. 99.

## Rr. 50. (274 a) 1357, December 4.

Zur Feier eines Anniversariums für ben verstorbenen Propst zum Moritherge vor Hildesheim, Herrn Bodo von Homburg, treten ber Dompropst Nicolaus, der Domdechant Bolrad, der Domscholaster Otto und das Domcapitel zu Hildesheim den Brüdern Engelfried und Giseler von Münden, Stiftsherren zum Moritherge, den Zehnten zu Himmedesbore gegen Zahlung einer Rente auf die Lebenszeit Beider ab. Dat. a. Dom. 1357, fer. 2, in capite adventus Domini in capitulo generali.

Ungebr. Originalurkunde bes Königl. Staatsarchivs zu Hannover, in Abschrift mir gütigst mitgetheilt von Herrn Fr. von Uslar-Gleichen in Hannover. Himmebesbore heißt jeht Himmelsthür und liegt W. von Hilbesheim.

# Rr. 51. (278 a) 1359, Juni 5.

Junker Bobo von Homburg zeugt in einer Urkunde des Grafen Heinrich von Bruchhausen und seiner Söhne Gershard und Konrad. Act. a<sup>o</sup>. Dom. 1359, midwecken vor Pingkesteu.

Bedr. hoger UB. I, 115.

## Rr. 52. (279 a) 1359.

Ritter Hartwig von Bernrobe trägt Bobo bem Jung. von Hourg Ofthagen, ein Spiegelbergisches Leben auf. Act. a.o. D. 1359.

Urfundliche Notiz aus einem Hoffmannschen Manuscript Var. Sax. III. nach Angabe Rudorffs in der Zeitschr. f. R.-S. 1858, 267. Ofthagen wird eine Wüstung bei Lauenstein sein.

# Rr. 53. (285 a) 1360, December 30.

Junker Bodo von Homburg ist Zeuge in einer Urkunde des Erzbischofs Gottfried von Bremen. Act. a0. Dom. 1360, in profesto b. Silvestri pape.

Gebr. Soger UB. I, p. 119.

#### Mr. 54. (286 a) 1361.

Rudolf von Homburg wird Landcomthur des Deutschen Ordens in Bohmen genannt in Glaffen, Anecd. 547.

# Nr. 55. (286 b) 1362, Mai 6.

Als Herzog Ernft von Braunschweig und sein Sohn Otto mit den Herzögen Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg und Ludwig von Braunschweig ein Bündniß zu gegenseitiger Hülfe schließen, bedingen beide Parteien aus, daß keiner von ihnen zur Hülfe gegen den Edelherrn Siegfried von Homburg herangezogen werden dürfe. Gegeben 1362, an S. Johannes daghe des h. ewangelisten, de dar komet na S. Waldurge daghe.

Gebr. Subenborf, III, n. 156.

## Nr. 56. (293 a) 1365, März 19.

Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg verpfändet an Siegfried von Homburg und dessen Sohn Heinrich für 724 Mark die Hälfte des Schlosses Osen. Die Bürgen, welche die Homburger stellen, sind die in Reg. 293 Genannten. 1365, to mitvakten.

Dies Regest aus Hoffmann's Manustripten (Var. Saxon. III) giebt von Spilder Sberstein. UB. p. 340. Im Datum wird wohl ein Lesesehler steden; die Urkunde ist wahrscheinlich des sondaghes vor mitvasten, also am 16. März ausgestellt wie Nr. 293.

## Nr. 57. (297 a) 1368.

Johann von Uppenbroke, zu Lube wohnhaft, refignirt bem Ebelherrn Siegfried von Homburg feinen Antheil am Gute zu Setdingen. Act. a. Dom. 1368.

Ungebr. Originalurfunde bes Lanbesarchivs zu Bolfenbuttel. Settingen ift mir unbefannt.

# Nr. 58. (299 a) 1370, September 20.

Die sechs Vormünder der Söhne des Herzogs Magnus geloben demselben und seiner Gemahlin Katharina und zu
ihrer treuen Hand drei Warkgrasen von Meißen, dem
Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg, den Grasen Heinrich
und Otto von Anhalt, den Grasen von Schauenburg und
Mansseld und den Edelherren Gebhard von Quersurt und
Heinrich von Homburg, die von ihnen übernommenen
Berpssichtungen zu erfüllen. 1370, in deme hilghen
avende S. Mathei.

Gebr. Subenborf, IV, n. 45.

# Rr. 59. (308 a) 1373, März 30.

Heinrich von Homburg gelobt den Herzögen Wenzeslaus und Albrecht von Sachsen und Lüneburg und dem Rathe der Stadt Lüneburg, in der Stadt oder einem herzoglichen Schlosse "eine rechte Gefängniß" abzuhalten.

Gebr. Bolger, UB. ber Stadt Lüneburg II, 156, vergl. p. 92.

#### Mr. 60. (332 a) 1380.

Beinrich von Werdingehusen bekundet, daß auf feine Bitte fein Sohn von herrn Siegfried von homburg und von bessen Söhnen, herrn heinrich und Junker Borchard, mit einem hofe zu Forst bei dem Thy belehnt worden fei. Act. 20. Dom. 1380.

Ungebr. Originalurfunde bes Landesarchivs ju Bolfenbüttel.

# Rr. 61. (332 b) 1381, um Pfingfien.

Der Knappe Heinrich von Homburg nahm mit mehreren andern Rittern und Herrn an einem Plünderungszuge Theil, welchen Bischof Simon von Paderborn und Herzog Albrecht von Grubenhagen gegen die Güter des Klosters Walkenried unternahmen.

Nachricht bes Waltenried. UB. II, n. 234, p. 240. Bergl. Mar, Grubenh. I, 249.

# Rr. 62. (334 a) 1381, Aufang Robembers.

Der Ebelherr [Seinrich] von Homburg ftößt mit seinen Mannen bei Winsen jum heere bes Herzogs Magnus von Braunschweig in einer Fehbe gegen bie von Schenk auf Weferlingen.

Subendorf, UB. b. Herzöge v. B. IV, p. Lxxxii.

## Nr. 63. (342 a) 1382.

Heinrich Boghedes, Bürger zu Hameln, bekundet, daß sein Hof zu helen mit 4 hufen Landes von herrn Siegfried von Homburg zu Lehen gehe.

Angeblich Originalurkunde, beren Berbleib ich nicht kenne. Berbächtig wird dieselbe durch die Rennung Siegfrieds von Homburg, ber ja am 20. October 1380 schon gestorben war. Reg. 333.

# Mr. 64. (353 a) 1384, Robember 13.

Herr Heinrich und Herr Gebhard, Stelherren zu Home burg, stellen den Gebrüdern Ernst, Dietrich und Heinrich Hahn, ihren getreuen Mannen, einen Revers aus hinssichtlich einer gesorderten Schatzung (schattinge). Dat. a. Dom. 1384, dominica die post festum b. Martini episcopi. Gebr. Baring, Saala II, 12.

# Nr. 65. (255 a) 1385.

Heinrich und Gebhard, Ebesherren von Homburg, Brüber, reversiren sich gegen Johann, Johann, Egbrecht und Hartung von Brencke, ihre getreuen Mannen, wegen einer Schatzung. A. D. 1385.

Ungebr. Originalurkunde bes Landesarchivs zu Wolfenbüttel.

# Nr. 66. (355 b) 1386, Juni 9.

Herr Heinrich, Edelherr zu Homburg, und Ritter Borchard zu Steinberg werben als Bertrauensmänner des Herzogs Otto von Braunschweig genannt in einer Urkunde der Herzöge Friedrich und Heinrich von Braunschweig und Lüneburg. Na Goddis bord 1386, in dem hilgen avende to pinxhesten.

Gebr. Subenborf, VI, n. 141.

# Mr. 67. (365 a) 1390.

herr heinrich ju homburg belehnt die Brüder Bertolb und Sievert von Rutenberge mit einigen Gutern zu Nienftede und Vordorpe, welche Bertolb von Vorsfelde refignirt hat. 1390.

Angeblich Originalurkunde des Archivs zu Wolfenbüttel. Mit den Orten könnte gemeint sein Nienstedt am Hildesheimer Walde O. von Gronau und Bordorf, N. von Braunschweig; doch ist mir Letzteres sehr zweiselhaft.

# Rr. 68. (365 b) 1391, September 24.

Landgraf Hermann von Hessen, Herzog Otto von Braunschweig, Sbelherr Heinrich von Homburg und andre Herren verbinden sich zu gegenseitiger Freundschaft und 1881. Sülfe gegen Feinde. Dat. a0. Dom. 1391, feria 2. ante Michaelis festum.

Gebr. Wend, Beffifche Lanbesgefch., UB. II, 463.

# Rr. 69. (370 a) 1392, Juli 24.

Heinrich und Gebhard, Ebelherren von Homburg, überweisen der Bicarie zu Lierdissen einen Zins von 5 Malter Roggen aus Gütern zu Lüerdissen. Na Godes bord 1392, in S. Jacopes avende.

Urfundl. Nachricht in Lüngel, Aelt. Dioc. 34, 287. Lüerbiffen N. v. Sichershausen.

# Nr. 70. (370 b) 1393, Mai 15.

Lubolf, Dechant des Alexanderstifts zu Einbeck, befiehlt den betreffenden Behörden die Befolgung einer papstlichen Entsicheidung in der Streitsache zwischen Gebhard von Homsburg, Archidiaconus zu Hildesheim, und der Stadt Hildesheim wegen streitiger kirchlicher Berechtigungen. Act. a.o. Dom. 1393, 5. Idus Maji.

Ungebr. Urkunde des histor. Bereins für Niedersachsen nach Angabe der Zeitschr. f. N.-S. 1850, 371 n. 31. — Die Bulle P. Bonisacius VIII, in welcher dieser dem Dechanten des Alexanderstifts zu Einbeck den Austrag ertheilt, die zwischen dem Archidiacon Gevehard von Homburg und der Stadt Hilbesheim streitige Sache zu untersuchen, ist datirt: Romae apud S. Petrum X. Kal. Aprilis pontificatus nostri a<sup>0</sup>. 3<sup>0</sup>. Sie ist gedruckt dei Lünzel, Aest. Didc. 426. Bergl. Lünzel a. a. D. 193.

#### Rr. 71. (370 c) 1393.

heinrich und Gebhard von homburg überlaffen Brun- fensen ber Familie von Brisberg. 1393.

Urfundliche Angabe Zeilers in Merians Topographie von Braunschweig-Lüneburg, S. 60. Die Urfunde selbst ist mir nicht bekannt. Brunkensen liegt RB. von Alselb.

# Rr. 72. (370 d) 1394, Januar 17.

Gebhard von Homburg, Domherr und Archibiaconus zu Hilbesheim, vergleicht sich mit dem Rath der Stadt Hilbesheim über das bortige Archibiaconat und verspricht, die Stadt bei altem Rechte und alter Gewohnheit zu lassen. Act. a. Dom. 1394 in S. Peters avende cathedrae.

Ungebr. Originalurkunde bes historischen Bereins für Riebersachsen nach Angabe ber Zeitschr. f. R.-S. 1850, 372 n. 34. Lüngel, Aelt. Diöc. 193.

## Nr. 73. (370 e) 1394, Januar 22.

Lubolf, Dechant bes Alexanderstifts zu Einbeck, trifft eine Berfügung wegen Bollziehung eines papstlichen Mandates hinsichtlich bes Domherrn und Archidiaconus zu hilbesheim, herrn Gebhard von homburg. Act. a. Dom.
1394, die 22. mensis Januarii.

Ungebr. Originalurkunde des hiftor. Bereins für Riedersachsen nach Angabe der Zeitschr. f. R.-S. 1850, 372 n. 35.

# Mr. 74. (386 a) 1400, Robember 19.

Die Bischöfe von Münster und Hilbesheim, Otto und Johann von Hoha, Graf Erich von Hoha und der Edelherr Heinsrich von Homburg bekunden, daß sie zwischen dem Herzog Wilhelm von Berg, Vormünder des Stifts Paderborn, und den Edelherren Simon und Bernd zur Lippe ein Uebereinskommen zur Schlichtung von Streitigkeiten vermittelt haben. 1400, Novemb. 19.

Urfundliche Angabe ber Lippischen Regesten II, 462.

# Mr. 75. (388 a) 1390—1400.

Der Cbelherr Beinrich von Somburg ichreibt ben Berzögen von Braunschweig, den Ebelherren von Bleffe, ben Rittern und Anappen ju Bardenberg, Lindau, Bieboldehausen, Hanftein, Rufteberg, Friedland, den Städten Gottingen, Northeim, Duberftadt und Salberftadt, ferner an Werner, Ernft und Sans von Uslere, daß hermann von Uslere feit längerer Zeit ihn ohne rechte Beranlaffung befehde. Rurglich fei in Folge bavon Bobo von Uslere, Bermanns Sohn, von ben Somburgern beinahe gefangen Darauf habe Bermann bem homburgifchen genommen. Bogte einen Brief geschrieben, in welchem er den Ebelherrn beleidige und einen vorhiden koszenschalken (ehrlosen Surenbuben) nenne und mehrer Meineide beschuldige. Er bittet bie Empfänger diefes Schreibens, hermann von Uslare ju beftimmen, daß er wegen folder Lugen Benugthuung gebe; sonst musse er dieser großen Bosheit halber so gegen ihn versahren, wie man von Rechts wegen gegen einen solchen Mann zu versahren habe. Homborg.

Sebr. bei Subendorf, UB. X, p. 86 und, da das Datum sehlt, in die Jahre 1405—1408 verlegt. Diese Zeitbestimmung halte ich nicht ganz sur zutressend. Da Heinrich von Homburg die Urlunde ausgestellt hat, so gehört sie in die Zeit von 1381 bis 1409. In senem Jahre erließ er seine erste Ursunde Reg. 334, in diesem starb er im November. Werner, Hans und Ernst von Uslere waren Brüder, die zuerst — so viel ich weiß — 1389 im Götting. UB. n. 332, dann noch 1390, 91, 98, 99 bis 1401 in demselben Ursundenbuche vorsommen. Hermann von Uslere ist 1390, 91, 1402 und 1406 in Ursunden nachzuweisen. Unter diesen Umständen glaube ich, diese Ursunde in die Zeit 1390 bis 1400 verlegen zu müsser.

# Nr. 76. (408 a) [1405], Mai 28.

Landgraf Hermann von Hessen melbet bem Ebelherrn Heinrich von Homburg, seinem lieben Oheim, daß er Hans
von Rengilberode und Hans von Rhoen vermocht hat, vor
weiterer Benachrichtigung ihn nicht anzugreisen, und daß
sie betheuren, auf seinen Schaben nicht bedacht gewesen zu
sein. Auch habe er (ber Landgraf) dafür gesorgt, daß dem
Heinrich von Rengishusen, Radoll und Bertold Musenest
von und in seinen Schlössern keine Hilfe geleistet werde.
Auf seine Veranlassung werde sich Herzog Otto von Braunschweig nach der Meinung des Ebelherrn siber den Landfrieden erkundigen und ihm eine Abschrift davon übersenden.
Dat. Marpurg ipso die ascensionis Domini.

Gebr. Subenborf, UB. X, n. 27.

# Rr. 77. (411 a) [1406, Juni].

Derzog Erich von Braunschweig schreibt bem Selferen Beinrich von Homburg, seinem lieben Reffen, und stellt ihn zur Rebe wegen ber Aeußerungen, die er über den herzoglichen Capellan Floreke von Hupede, als dieser nach Ginbeck zu einer Zusammenkunft mit dem Bischof von Hildesheim und dem Edelherrn geritten war, sich erlaubt habe. Er ersucht den Edelherrn, des Herzogs Leute nicht zu verunglimpfen und erbietet sich, er wolle ben Capellan veranlassen, sich vor ihm, dem Herzoge, gegen den Schelherrn zu verantworten. Ohne Datum.

Gebr. Subenborf, UB. X, n. 117.

# Nr. 78. (411 b) 1406.

Johann und Dietrich von Daffel resigniren ihren Lehnhof zu Bodenwerder dem Edelherrn Heinrich von Homburg und erklären, Erstattung dafür erhalten zu haben. A.0. D. 1406.

Angeblich Originalurfunde bes Landesarchivs zu Wolfenbüttel.

# Rr. 79. (421 a) 1409, Rovember 13.

Sophie, Aebtissin von Ganbersheim, giebt ihre Zustimmung zu dem vom Herzog Bernhard von Braunschweig und Lüneburg mit der Edelfrau Schonette von Nassau, Frau zu Homburg, zu schließenden Vertrage über Lehngüter des Stifts Gandersheim, welche der Edelfrau von ihrem Gemahle, dem Edelherrn Heinrich von Homburg, zur Leibzucht verschrieben sind. Na Goddes bord 1409, an S. Brixii dage des hilgen bissehoppes.

Gebr. Subendorf, UB. X, p. 345. Rach biefer Urfunde muß ber genannte Ebelherr, der nach Reg. 421 am 11. Rovember 1409 noch lebte, bereits an bemfelben oder am folgenden Tage gestorben sein.

#### II.

# Stammbaum der Edelherren von Homburg

dach archivalischen Quellen zusammengestellt vom Gymnafialbirector Dr. H. Dierre in Holzminden.

Einen Stammbaum der Ebelherren von Homburg aufzustellen versuchten vor etwa 130 Jahren zuerst Falke in den Traditiones Corbeienses S. 139 fg. und Scheidt in den Orig. Guelsicae IV, 484. Beide Bersuche, obwohl mit Benutzung von Urkunden entworfen, enthalten doch so viele und so bedeutende Irrthümer und Unrichtigkeiten, daß ein neuer Bersuch, jenen Stammbaum nur nach urkundlichen Angaben zusammenzustellen, nicht unwillkommen sein wird. Derselbe wird darthun, wie viele unerwiesene Annahmen in jenen ersten Bersuchen enthalten sind.

Als Resultat unserer Untersuchung geben wir zunächst ben berichtigten Stammbaum und lassen sodann die beweisenden urkundlichen Angaben nach der Reihe der Familienglieder solgen, wobei wir uns auf die in der Vereinszeitschrift für Niedersachsen 1880, S. 1—164 mitgetheilten Regesten der Ebelherren von Homburg beziehen werden.

(Siehe nebenftehenden Stammbaum.)

## Erlänterungen und Beweise jum Stammbaum.

1. Bodo, 1129/35-1156.

Neben bem Bertold, ber seither für den Stammvater der Ebelherren von Homburg gehalten ist, wird als Mitinhaber einer Geldrente, welche vom Grafen Siegfried von Bomeneburg zu Lehen ging, ein Bodo von Hoinburche genannt in Reg. 1. Bodo und Bertold sind also jedenfalls Glieber berselben Familie und nahe Verwandte. Da Bodo vor Bers

| 7.<br>Bertolbus<br>1197. | 8, 80b<br>1197<br>G. 8<br>1229                                    |                                                                                                                                             |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                   | 21. 24. 25. ermanuns, Abelheibis, Gerburgis. 1290. 1305. 1286. 39. Nonne G. Gerharb in Kemnade. von Schalkes. 289—1290. Domherr n Halberft. |                                                             |
| ? 9                      | 27.<br><b>Henricus,</b><br>292—1303<br>Abt v. Corvey<br>277—1309. | 36. 37. 38.  8. Abelheidis, Agnes, Sophia. 2. 1302—1305. 1302—1305. 1304—1305. G.N.N. Graf Ronne von Schwa- in Kemnabe.                     | `                                                           |
|                          |                                                                   | 44. 45.<br>N. N. <b>Seilwigis.</b><br>1314. 1339.<br>G. N. N. Ronne<br>v. Permunt. in Kemnade.                                              |                                                             |
|                          |                                                                   | 50. 51. 52.<br><b>Borchardus, Agnes, Meta,</b><br>1354—1383. 1339—1409. 1409.<br>N. in Will- Ronne<br>flnghaufen. in Kemnade.               | 53.<br>Cunigundis.<br>G. Gf. Morits<br>v. Spiegels<br>berg. |

TILD TO STARY

í

tolb genannt ist, so könnte er bessen Bater oder älterer Bruder sein. Letzteres ist mir wahrscheinlicher, kann aber urkundlich nicht erwiesen werden. Dieser Bodo scheint es auch zu sein, von welchem noch 1156 in Reg. 7 die Rede ist, wo er [vir] illustris heißt und offenbar schon ein älterer Mann war. Ihn kennt weder Falke noch Scheidt.

# 2. Bertold, 1129/35-1158,

ift wahrscheinlich der jüngere Bruder Bodos (1) und ohne Zweisel der älteste sicher beglaubigte Stammvater der Edelherren von Homburg. Urkundlich erscheint er bald als Freiherr (liber homo), bald als Ministerial der Grasen von Bomeneburg und des Erzbischofs von Mainz in Reg. 1-6, 8, 9 in den Jahren 1129/35 bis 1158. Sein Tod ersolgte am 29. August 1158 oder eines späteren Jahres nach R. 10. — Seine Gemahlin Sophia, die Miterbauerin der Kirche zu Amelungsborn (R. 10), lebte zwischen 1158 und 1180, ihr Tod ersolgte an einem 27. October eines unbekannten Jahres. Ihrer gedenken die Reg. 10-12.

# 3. Ubo, 1129/35,

wird im Reg. 1 als Lehnsinhaber der Höfe Halgenesse und Bruche genannt. Ob er zur Familie der Sdelherren gehörte und wie er mit Bodo (1) und Bertold (2) verwandt war, ift noch nicht ermittelt. Etwa hundert Jahre später erscheint wieder ein Udo, der sich als Burgmann zur Homburg (R. 59) z. B. 1239 "von Homburg" nennt (R. 60), aber auch "von Hagen" (de Indagine) genannt wird. Falls beide Udo zu derselben Familie gehören, wie wahrscheinlich ist, und der jüngere Udo Homburgischer Ministerial war, so wäre auch jener ältere Udo schwerlich zur Familie der Sdelherren zu rechnen. Weder False noch Scheidt zählen Udo zu dieser Familie.

# 4. Othelricus, 1144,

wird nur 1144 in Reg. 4 unmittelbar nach bem Ebelheren Bertolb (2) unter ben Ministerialen genannt. Er mag ein naher Berwandter, vielleicht ein jüngerer Bruder Bertolbs gewesen sein, wie auch Falke glaubt; aber urkundlich ift bies

nicht zu erweisen. Der Name kommt in der homburgischen Selherrnfamilie nicht weiter vor.

#### 5. Bodo, 1158-1199.

Als Sohn Bertolds (2) nennt ihn eine Urkunde von 1158, Reg. 8. Bu den Freien (liberi) rechnet ihn Reg. 14, vor ben hilbesheimschen Ministerialen steht er 1180 in Reg. 15 und zu den Selherren (nobiles) rechnet ihn Reg. 16. Oft wird neben ihm fein jungerer Bruder Bertold, einige Male find mit ihm auch feine alteften Sohne Bertolb und Bodo Er erscheint in Urfunden seit 1158, zulest am aenannt. 31. Januar 1199; fein Tod erfolgte am 24. September 1199 oder eines späteren Jahres. Er wird in den Reg. 8, 13 bis 23, 26, 28, 30 und 32 ermahnt. Seine Gemahlin ift nicht befannt. — Bei Falte heißt er ber Gohn Gigeberts ober Sifrids von homburg und Bruder Beinrichs, Othelrichs und Bertolds; bei Scheidt ift er ber Sohn Alberts, Ebelherrn von homburg und als feine Befchwifter werden außer Bertold noch Johann und Anna genannt. Alle biefe Angaben find urfundlich nicht zu erweisen bis auf die, daß Bodos Bruber Bertold bieg.

# 6. Bertolbus, 1166-1198,

wird zuerst 1166 neben Bodo (5) genannt in Reg. 14; Bodos Bruder heißt er seit 1178/80 Reg. 15 öfters in Urstunden, wird seitdem auch unter die nobiles gezählt in Reg. 16. Zum Unterschied von dem ihm gleichnamigen ältesten Sohne seines älteren Bruders Bodo (5) wird er seit 1197 Bertold d. Aeltere genannt. Erwähnt wird er noch in den Reg. 17 bis 22, 25—27 und 31, zulett 1198; gestorben ist er am 25. Mai 1198 oder eines späteren Jahres. Auch seine Gemahlin kennen wir nicht. — Falke giebt ihm zwei Söhne Bodo und Heinrich, Scheidt nur einen, Bodo; aber von diesen wissen die Urkunden nichts.

#### 7. Bertolbus, 1197,

erscheint zuerst am 4. April 1197 neben seinem Oheim Berstolb b. Nelt. (6) unter bem Namen Bertolb der Jungere in

Reg. 25. In bemfelben Jahre wird er ein Sohn Bodos (5) und Bruder Bodos (8) genannt in Reg. 26; in Reg. 28 heißt fein Bater Bodo d. Aelt. und zwei seiner Brüder führen benselben Namen. Um 1200 war er schon todt nach Reg. 33. Falle macht ihn fälschlich zu einem Sohne Heinrichs.

# 8. Bodo, 1197—1229,

wird zuerst 1197 in Reg. 26 als Sohn Bodos (5) und als jüngerer Bruder Bertolds (7) genannt. Bon seinen jüngeren Brüdern werden noch genannt Bodo in Reg. 28, 29, Johann in Reg. 33, Konrad in Reg. 36 und Heinrich in Reg. 38. Sein gedenken Urkunden von 1197 bis 1229 in den Reg. 34, 35, 42—49, 51—53. Er starb am 9. September etwa 1231 nach Reg. 56. Seine Gemahlin war Autgardis oder Luckardis, die Tochter Friedrichs von Bochere und seiner Frau Helena, Reg. 81 und J. f. N.S. 1868, p. 137. Sie wird urkundlich erwähnt 1229—1253 in den Reg. 53—55, 61, 62, 65, 74—76 und 80 und starb am 18. April eines Jahres bald nach 1253, Reg. 81. Falke nennt Bodos Gemahlin richtig, Scheidt kennt ihren Namen nicht, nennt sie aber fälschlich eine domicella de Adenoys.

# 9. Bobo, c. 1198-1228,

wird als dritter Sohn des älteren Bodo (5) um 1198 in Reg. 28 erwähnt, am 23. October 1198 heißt er in Reg. 29 im Gegensatz zu seinem gleichnamigen älteren Bruder Bodo der Jüngere. 1220 werden Bertold und Jutta, seine damals noch unmündigen Kinder, genannt im Reg. 43, und 1229 heißen Bertold und Heinrich seine Söhne in Reg. 53. Sein gedenken Urkunden von 1198 bis 1228 in den Reg. 33, 38, 42, 44, 46, 47, 49, 51. Bor dem 1. Juli 1228 ward er von den Grafen von Eberstein erschlagen, Reg. 52. Seine Gemahlin ist unbekannt. — Falke macht ihn wie seine Brüder fälschlich zu Söhnen eines Heinrich, Scheidt giebt ihm ebenfalls ohne urkundliches Zeugnis zur Gemahlin eine Luckardis, die er Gräfin von Woldenberg nennt.

#### 10. 3ohannes, c. 1200 - c. 1210.

Sohn Bodos (5) und Bruder ber beiben Bodos (8 und 9) wird er um 1200 im Reg. 33 genannt; als sein jüngerer Bruder erscheint um 1210 Heinrich im Reg. 38. Er starb am 21. October eines Jahres nach 1210, Reg. 39. Falke und Scheidt kennen ihn nicht.

#### 11. Beinricus, c. 1210,

kommt in Urkunden nur zweimal um 1210 als jüngerer Bruder der beiden Bodos (8 und 9) und Johanns (10) in Reg. 37 u. 38 vor. Er war demnach ein Sohn Bodos (5) und muß in jugendlichem Alter gestorben sein, da er bei seinem Tode juvenis und adhuc servus heißt. Falke und Scheidt kennen ihn nicht.

# 12. Conradus, 1206/12-1236.

In einer Corvehschen Urkunde aus der Zeit 1206 bis 1212 heißt er Bruder Bodos d. Aelteren (8) und Propst von Kemnade in Reg. 36. Als Propst von Kemnade kommt er bis 1236 in Reg. 41, 49, 50 und 58 vor. Falke kennt ihn nicht, Scheidt nennt ihn richtig den Bruder der beiden Bodos (8 u. 9) und einer ungenannten Schwester, welche an einen Edelherrn von Brakel vermählt gewesen sein soll, die wir aus Urkunden bis jest nicht kennen.

#### 13. Bodo, c. 1230,

wird nur einmal um 1230 als Sohn Bodos b. Aelteren (8) und seiner Gemahlin Lutgardis unter den Wohlthätern des Klosters Amelungsborn in Reg. 54 erwähnt. Falke und Scheidt kennen ihn nicht.

# 14. Bertolbus, 1220-1246,

wird zuerst als unmündiger Sohn Bodo b. Jüng. (9) 1220 in Reg. 43, dann als solcher mit seinem jüngeren Bruber Heinrich oftmals erwähnt von 1229—1245 in Reg. 53, 58 bis 60, 63. Außerbem erscheint er in einer Urfunde bes Bischofs Konrad II. von Hildesheim vom J. 1239 im UB. der Stadt Hildesheim n. 153, in einer des Abts Hermann

von Corvey von 1245 im Bestfäl. UB. IV, n. 355 und zuletzt am 15. Mai 1246 in einem Diplom Bisch. Konrad II. von Hilbesheim in Kotzebue, Chron. Montis Francor. 17. Seinen Todestag und seine Gemahlin kennen wir nicht. Falke giebt ihm einen unrichtigen Großvater und drei Söhne, von denen die Urkunden nur einen kennen. Scheidt giebt ihm auch einen unrichtigen Großvater und macht zu seinem Bater einen Bodo, Bertolds Sohn, der urkundlich nicht vorkommt. Nach Scheidt hatte Bertold angeblich keinen Sohn.

# 15. Benricus, 1229-1289,

kommt als Sohn Bodo d. Jüng. (9) und als jüngerer Bruder Bertolde (14) querft 1229 in Reg. 53 vor. In einer Urfunde von 1245 Reg. 68 nennt er ben Grafen Abolf von Nienover feinen Schwiegervater (focer), er muß alfo eine seiner Töchter zur Gemahlin gehabt haben. Dies mar ohne Zweifel jene Methilbis, für beren Seelenheil er 1257 eine Stiftung im Rlofter Amelungsborn machte (Reg. 86) und die auf einen 10. November geftorben ift (Reg. 89). Eine zweite Gemahlin Beinrichs mar Sophie von Bolbenberg, eine Tochter bes Grafen Beinrich von Bolbenberg, ber unfern Beinrich 1268 feinen Schwiegersohn nennt, mabrend des Grafen Söhne Hermann, Beinrich und Otto ihn als ihren Schwager ober Schwestermann sororius bezeichnen (Reg. 132). In Urfunden wird Beinrich fechzig Jahre lang 1229-1289 erwähnt (Reg. 57-59, 63, 64, 66-71, 73, 77-80, 82-88, 91-99, 101-105, 107-111, 114, 115, 118—120, 122—138, 141 u. 142) zuletzt am 3. Mai 1289 (Reg. 139); 1290 am 1. November mar er bereits verftorben (Reg. 143). Seine zweite Gemablin Sophie urkundet noch 1312 am 15. Juli für das Rlofter Riddagshausen und nennt fich bamale domina in Homborch. (Drig. im Landesarchiv zu Wolfenbüttel.)

# 16. Jutta, 1220,

wird als unmündige Tochter Bodo d. Jüng. neben ihrem Bruder Bertold nur einmal urkundlich in Reg. 43 im Jahre 1220 erwähnt. Nach Falke und Scheibt soll sie Gemahlin

Graf Abolfs von Nienover gewesen sein. Dies ist wahrsscheinlich, da der Graf dieses Namens, der 1235—1273 als Sohn Graf Abolfs II. und als Bruder Ludolfs und Heidensreichs vorkommt, eine Homburgerin zur Gemahlin hatte. S. Zeitschr. f. westfäl. G. 1845, 113. — Jutta hat offensbar noch eine Schwester gehabt, deren Namen wir nicht kennen. Diese muß an den Ebelherrn Otto von Plesse, welcher urkundlich von 1238—1273 nachzuweisen ist und ein Sohn Gottschalks von Plesse und seiner Gemahlin Benebicta war, vermählt gewesen sein. Denn ein Sohn dieser Ehe war Heinrich von Plesse, der oft auch Junker von Homburg nach seiner Mutter genannt wird. Scheidt, Bom Abel 14. 86. Falke und Scheidt wissen von dieser Schwester Juttas nichts.

# 17. Bodo, 1256-1305,

kommt als Sohn Bertolds (14) zuerft 1256 (Reg. 84), dann 1265 in Reg. 102 vor, öfter mird er Reffe oder Bruder8fohn feines. Dheims Beinrich (15) genannt. Seine Gemablin Methildis nennt er 1271 in Reg. 114; als feine Sohne erscheinen 1292 in Reg. 147 Bertold, Beinrich, Ludwig und Albert. Bur Unterscheidung von einem jungeren gleichnamigen Better, dem Sohn feines Oheims Heinrich, nennt er fich 1292 in Reg. 147 Bodo den Aeltern. Die Grafen von Woldenberg und Graf Beinrich von Regenstein nennen ihn 1302 in Reg. 172 ihren Blutsvermandten. In Urkunden erscheint er fast funfzig Jahre lang von 1256 bis 1305 in ben Reg. 84, 86, 102, 106, 112-114, 116, 117, 121, 126, 129, 131, 144, 145, 147, 151, 161, 169—173, 175, 177, 178, 182 und zulett am 26. Januar 1305 in Reg. 184. Falte tennt fein Auftreten nur von 1265-1303; bei Scheidt hat er weber Gemahlin noch Söhne.

#### 18. 3ohannes, 1270-1291,

erscheint als Sohn Heinrichs (15) und Mechtilbes, als Gemahl Giselas von Rettberg, als Bater breier Söhne Heinrich, Konrad und Bodo und als Bruder Bodos, Heinrichs und Hermanns in einer Urkunde von 1290 in Reg. 143. Seine Gemahlin war die Schwester des Bischofs Otto von Paderborn und 1295 schon verstorben (Reg. 150); 1287 wird Johann Ritter genannt. Sein gedenken die Reg. 111, 129, 136, 143 und 146; am 13. December 1291 wird er zuletzt als lebend erwähnt. Falke führt ihn noch zum Jahre 1296 an, offenbar mit Beziehung auf Reg. 153 und 154; aber da scheint er bereits als todt angesehen zu sein. Scheidt kennt ihn nur in den Jahren 1287 und 1290.

### 19. Bodo, 1256—1316.

Als Sohn Heinrichs (15) kommt er schon 1256 im Reg. 84 vor, ale Bruber Johanne (18), Beinriche und hermanns 1290 in Reg. 143; Bobo b. Jung. heißt er gur Unterscheidung von seinem Better Bodo d. Aelt. (17) 1289 in Reg. 139; Junker oder domicellus heißt er bis 1289, im folgenden Jahre 1290 erscheint er als Ritter und nennt fich meistens dominus in Homburg. Seine Gemablin mar Agnes, eine Tochter bes Grafen Morit I. von Spiegelberg. S. 3. f. N.S. 1850, 201; feine Söhne maren 1302 Beinrich, Bodo und hermann, feine Töchter Abelheid, Agnes und Sophie, Reg. 174 und 180. Urfundlich erscheint er fechzig Jahre lang 1256-1316 in ben Regesten 84, 90, 111, 129, 136, 139, 143, 148, 149, 152, 156—160, 162 bis 164, 166—168, 174, 176, 177, 179—181, 185, 187, 192, 194, 209, 213, 220 und zulest am 20. Auguft 1316 Reg. 224. Falte giebt ihm zur Bemahlin Agnes von Schwalenberg und beschränkt sein Bortommen in Urkunden auf die Zeit von 1270-1305, Scheidt fogar auf die Zeit 1287-1308, giebt ihm aber in Agnes von Spiegelberg die richtige Gentahlin.

# 20. Senricus, 1290-1317,

wird als Sohn Heinrichs (15) und seiner ersten Gemahlin Methildis zuerst 1290 in Reg. 143 genannt. Als Canonicus der Domkirche zu Hildesheim begegnet er uns zuerst am 1. Februar 1298 in Reg. 157, als Canonicus zu Hildesheim und Minden 1302 in Reg. 174. Als Domherr zu Hildesheim kommt er zuletzt 1317 vor in Reg. 225. Nach Falke

kommt er schon 1308 zum letten Male und nach Scheidt nur 1308 urkundlich vor.

# 21. Hermannus, 1290,

wird nur einmal 1290 als Bruder Johanns (18) erwähnt in Reg. 143.

# 22. Cunegundis, 1274-1303/5.

Als Schwester Bodos (19) wird sie 1302 in Reg. 174 genannt. Sie war Gemahlin Graf Hermanns von Wohlbenberg und zwar schon 1274, als ihr Gemahl ihren Bater Heinrich seinen Schwiegervater (socor) nennt, in Reg. 119. Sie starb am 17. Februar 1303—1305, nur wenige Jahre vor ihrem Gemahl nach Reg. 198.

## 23. Sophia, 1302-1305,

wird als Schwester Bodos (19) und Cunegundes (22) nur zwei Mal 1302 und 1305 in den Reg. 174 u. 192 genannt.

# 24. Abelheidis, 1305,

kommt nur einmal als Schwester Bodos (19) und als Nonne des Klosters Remnade 1305 in Reg. 193 vor. Falte und Scheidt ift sie unbekannt geblieben.

# 25. Gereburgie, 1286,.

war die Gemahlin des Ebelherrn Gerhard de Monte ober von Schalkesberg, welcher Stiftsvogt des Bisthums Minden war im J. 1286 nach Scheidt, Ad. 527. Sie nennt sich selbst eine Tochter des Herrn von Homburg, giebt aber dessen Namen nicht an. Sie war entweder eine Tochter Heinrichs von Homburg (15), könnte aber auch eine Tochter seines Bruders Bertolb (14) sein. Falte und Scheidt kennen sie nicht.

# 26. Bertolbus, 1292,

wird als Sohn Bodo d. Aelteren (17) und als älterer Bruber Heinrichs, Ludwigs und Alberts nur einmal 1292 in Reg. 147 erwähnt. Falke kennt ihn und seine Brüber; Scheidt weder den Bater Bodo noch dessen vier Söhne.

# 27. Senricus, 1292-1303,

ber Bruder des eben genannten Bertold nach Reg. 147, wird aukerbem nur noch einmal 1303 als Bruder Ludwigs und Alberts genannt in Reg. 177. - Ein Beinrich von Somburg wird in bem Siegenhirtschen Berzeichnisse ber Aebte von Corven, welches aus dem Jahre 1568 ftammt und in Wigand, Corv. Geschichtsquellen S. 185 mitgetheilt ift, als fünfunddreifigfter Abt jenes Rlofters aufgeführt. Rach ben Angaben der Urkunden stand ein Abt Heinrich dem Kloster Corpen von 1277-1306 vor und wenn die Angabe jenes Registers, er sei 32 Jahre lang bort Abt gemesen, Glauben verdient, fogar bis 1309. Sein Rachfolger Robert wird 1310 querft urfundlich genannt. Daß Beinrich zu den Somburger Ebelherren gehörte, fagt eine Urkunde vom 3. 1283 in der Meibomschen Sammlung in Hannover. Auch das in Faltes Trad. Corb. 40 abgebilbete Siegel biefes Abtes, auf bem ein lowe ein Birfchgeweih in ben Borberfüßen halt, fpricht wohl dafür. Er scheint mit dem hier erwähnten Beinrich eher ibentisch zu sein, als mit bem Beinrich (20), ber Domherr zu Silbesheim und Minden mar, mit welchem ihn Scheibt ibentificirt, mogegen ihn Falte für einen Sohn Bertolde (14) und für einen Bruder Bodos b. Aelt. (17) halt, allerdings ohne urfundliches Zeugnis.

28. Ludovicus 3 1292—1303, 29. Albertus

werden als Söhne Bodo b. Aeltern (17) mit ihren ältern Brüdern zuerft 1292, zulett 1303 in den Reg. 147 und 177 genannt.

# 30. Benricus, 1290-1310,

heißt 1290, wo er zuerst in Reg. 143 vorkommt, Sohn Joshanns (18) und Bruder Konrads und Bodos. 1295 wird seine Mutter Gisela von Rettberg genannt, beren Bruder, Bischof Otto von Paderborn, unsern Heinrich als seinen Reffen bezeichnet in Reg. 150. Er wird zuweilen nach bem Geschlecht seiner Mutter auch von Rettberg genannt, so 1305 Reg. 184 und öfters. Er kommt in Urkunden vor von 1290

bis 1310 in ben Reg. 143, 150, 154, 155, 163—165, 184, 185, 192, 210 und zuletzt am 22. December 1310 in Reg. 211. Falke kennt ihn nur von 1290—1299, Scheidt nur 1290.

#### 31. Conradus, 1290,

wird als Sohn Johanns (18) und als Bruder Heinrichs (30) und Bodos (32) nur einmal 1290 urkundlich erwähnt in Reg. 143, 1295 war er schon todt, da er bei einer Gewährsleiftung für eine Schenkung seines Baters an das Klosker Amelungsborn nicht mehr genannt wird. Er wird kinderlos verstorben sein.

## 32. Bobo, 1290—1303,

als Sohn Johanns (18) mit seinen beiben Brüdern 1290 in Reg. 143 zuerst genannt, kommt noch 1295, in Reg. 150, als Sohn Johanns und Giselas 1296 in Reg. 153, als Knappe noch 1303 in Reg. 178 vor. Im Jahre 1307 wird er schon todt gewesen sein, da nach Reg. 197 sein Sohn einen Verkauf seines Baters ans Kloster Amelungsborn bestätigte.

# 33. Benricus, 1302-1338,

wird als altefter Sohn Bodos (19) und feiner Bemahlin Ugnes 1302 in Reg. 174 zuerft genannt, mit feinen beiben Brudern Bodo und hermann und feinen brei Schweftern Abelheid, Agnes und Sophie 1305 in Reg. 181. Bemahlin man 1305 Agnes, nach Scheidt eine geborne Gräfin von Regenftein, die in den Reg. 183, 185, 187, 188 und 192 genannt wird. 1312 erscheint er als cognatus des Grafen Ludwig von Eberstein in Reg. 214, 1324 als sein Reffe in Reg. 235. 1314 heißt er Beinrich ber Jüngere, wohl zur Unterscheidung von dem damals noch lebenden Sildesheimer Domherrn Beinrich (20), und verlobte bamals eine feiner Töchter, beren Namen nicht genannt ift, an einen Sohn des Grafen hermann von Berremunt. Reg. 219. In Urfunden erscheint er von 1302 bis 1338 nach Beugnis der Regesten 180, 190, 194, 203, 204, 206, 207, 209, 212, 213, 218-220, 224, 227-231, 233, 235,

236, 240, 242—245 und zuset am 24. December 1338 in Reg. 248. Falle trennt ihn in 2 Personen. Heinrich den Bater versetzt er in die Jahre 1291—1308, seinen gleichenamigen Sohn in die Zeit 1305—1316; ebenso versährt Scheidt, aber gegen das Zeugnis der Urkunden, die von einem Sohne Heinrichs, der Heinrich hieß, nichts wissen.

# 34. Bobo, 1302-1340,

wird zuerst 1302 als zweiter Sohn Bodos (19) und seiner Gemahlin Ugnes in Reg. 174 genannt, 1304 erscheint er mit feinen Brüdern Beinrich und hermann und mit feinen drei Schwestern Abelheid, Agnes und Sophie in Reg. 181. ward 1310 Domherr zu hilbesheim nach Reg. 212, 1324 war er Scholafticus am bortigen Dom in Reg. 231, 1326 ward er Bropft bes Stifts Morisberg nach Reg. 237 und fommt in dieser Burde julett 1340 am 29. November vor nach Reg. 253. Ihn erwähnen außerbem die Regesten 185, 187, 194, 207, 209, 212, 213, 224, 225, 227—231, 233 bis 237, 239, 244, 246, 249—253. Er scheint am Barnabastage, bem 11. Juni, eines folgenden Jahres geftorben ju fein, Memorien murben ihm im Stift Morigberg und in Reg. 274a und 286. - Falte und Remnabe gehalten. Scheidt machen aus ihm zwei Personen, Die eine ift ihnen ber Bruder Beinrichs (33) und Sohn Bobos (19), die andre ift ein Entel Beinrichs (33) nach Kalte, ein Sohn besselben Beinrichs. Diese Unnahmen widersprechen ben Ungaben der Urfunden.

# 35. Hermannus, 1302-1312,

war der dritte Sohn Bodos (19) und seiner Gemahlin Agnes 1302 nach Reg. 174. Die Urkunden gedenken sein bis zum 10. Februar 1312 in den Regesten 181, 185, 187, 192, 194, 207, 209 und 213. Falke kennt ihn nur 1302 bis 1305.

36. Abelheibis } 1302-1305.

Als Töchter Bodos (19) und seiner Gemahlin Agnes beide zuerst 1302 in Reg. 174, bann 1304 in Reg. 181 werden 1881.

und zulegt 1305 in Reg. 185, 187, 192 erwähnt. Nach Falke und Scheibt war Abelheib an Graf Günther von Schwalenberg vermählt, wofür ich keinen urkunblichen Beweis finde. Dagegen war Agnes nach Reg. 231 an einen Grafen von Schwalenberg vermählt gewesen, aber 1324 schon verstorben.

# 38. Sophia, 1304—1305,

war die jüngste Tochter Bodos (19) und seiner Gemahlin Agnes und 1304 Konne in Kemnade. Urfundlich kommt sie nur noch 1305 in den Reg. 181, 185, 187, 192 und 193 vor.

# 39. Conradus, 1289-1290,

wird zuerst 1289 in einer halberstädtischen Urkunde als Zeuge genannt in Reg. 140. Im Jahre 1290 sinden wir ihn als Domherrn zu Halberstadt, und Ritter Johann von Homburg (18) nennt ihn den Sohn seines Bruders in Reg. 143. Johanns Brüder waren Bodo (19), Heinrich (20) und Hersmann (21). Heinrich sommt als Geistlicher nicht in Betracht, unter Bodos Söhnen wird nie ein Konrad genannt; demnach wird unser Konrad wohl der Sohn Hermanns (21) gewesen sein. So vermuthete schon Falke; Scheidt macht ihn zu Bodos (19) zweitem Sohne.

# 40. Benricus, 1307,

kommt als Sohn des Junkers Bodo (32) nur einmal 1307 urkundlich vor in Reg. 197. Falke und Scheidt kennen ihn nicht.

# 41. Sigfribus, 1309-1380,

kommt zuerst 1309 ohne genauere Bezeichnung in Reg. 209 vor, er wird damals noch ein unmündiger Anabe gewesen sein. 1324 nennt ihn eine Urkunde den Sohn Heinrichs (33) und Junker von Homburg in Reg. 231, so auch spätere Urskunden von 1330, 1334 und 1335 in den Regesten 241, 244 und 245. Seine Gemahlin ist urkundlich nicht bekannt, nach Scheidt soll es Aunigunde von Hohenbüchen gewesen sein. Ritter Lippold von Rottinge-Hohenbüchen hatte 1316 eine Tochter dieses Namens nach Scheidt (Vom Abel 92); aber ihren

Bemahl nennt uns feine Urfunde. Fünf Sohne Siegfrieds werben 1354 in Reg. 266 genannt, nämlich Rudolf, Beinrich, Siegfried erscheint 1349 Albert, Gebhard und Burchard. als Neffe bes Grafen Burchard von Wolbenberg in Reg. 260, 1353 als Neffe bes Grafen Otto von Cherftein in Reg. 263 und als Schwager bes Bergogs Ernft von Böttingen 1363 in Reg. 288, wie auch Bergogs Albrecht von Grubenhagen 1366 in Reg. 295. Das Genauere über diese Bermandtschaften ist noch zu erforschen. Siegfried tommt unter allen Ebelherren von homburg am längsten und am meiften in Urfunden vor, feit 1330 wird er fast in jedem Jahre, oft fogar mehrere Male, genannt. Ihn erwähnen außer ben bereits angeführten die Regeften 241, 244, 245, 247, 249 bis 285, 287—301, 303—306, 308—311, 313, 315 bis 318, 320-324, 326-329, julest am 4. Juli 1380 in Reg. 332. Siegfried ftarb am 20. October 1380 und liegt in ber Rlofterfirche ju Remnade begraben, Reg. 333.

# 42. Bobo, 1339—1384,

kommt als Bruber Siegfrieds (41) zuerst 1339 in Reg. 250 vor, außerdem 1340 in Reg. 251—253, 1345 in Reg. 254 und 255, 1359 bei Treuer, Münchhauf. Anh. 32. 1383 heißt er Junker und Better Heinrichs (44) Reg. 345, zuletzt wird er 1384 am 16. Januar erwähnt in Reg. 349, 347 und 348. Scheibt kennt ihn nicht.

#### 43. Otto, 1340,

kommt als Bruder Siegfrieds (41) und Bodos (42) nur 1340 in den Regesten 252 und 253 vor.

#### 44. N. N., 1314,

eine Tochter Heinrichs (33), wurde 1314 an einen Sohn bes Grafen Hermann von Perremunt verlobt nach Reg. 219. Ihren Namen kann ich bis jest nicht angeben.

#### 45. Beilmigis, 1339,

war mahrscheinlich eine Schwester Siegfrieds und Nonne im Kloster Remnade 1339 nach Reg. 249.

# 46. Rodolfus, 1340-1383,

wird als ältester Sohn Siegfrieds (41) zuerst 1340 im Reg. 251 erwähnt. Meist wird er mit deutschem Namen Rolef oder Junker Rolef genannt. Er trat in den deutschen Orden ein, war 1361 Landcomthur desselben in Böhmen, 1383 in Böhmen und Mähren. S. Glaffey, Aneed. 547 und die Schedae Hoffmann. in Hannover. Die Urkunden nennen ihn 1340—1383 in den Regesten 251, 256, 260—262, 265, 266, 272—275, 278, 283, 284 und 287. Nach Scheidt soll er 1399 gestorben sein, eine Angabe, die ich mit einer Urkunde nicht zu belegen vermag.

# 47. Benricus, 1340-1409,

wird als zweiter Sohn Siegfrieds (41) zuerst 1340 am 2. Juli in Reg. 251 erwähnt und fo noch recht oft bis jum Jahre 1380, in welchem fein Bater ftarb. Falte und Scheibt nehmen zwei Ebelherren biefes Namens an. Der altere Beinrich foll Siegfrieds Sohn fein und nach Falte in Urfunden von 1340 bis 1389 vorkommen, ber jungere Beinrich, ber Gemahl Schonettes von Naffau, foll fein Sohn gemefen fein, mit dem die Familie der Ebelherrn von homburg 1409 erloschen ift. Daß diese Anficht Kaltes und Scheidts unrichtig ift, beweisen einige ber gahlreichen Urkunden, in benen Beinrich ermähnt wirb. Daß Siegfried fünf Sohne hatte, Rubolf, Beinrich, Albert, Gebhard und Burchard, bezeugt der Bater felbst im Jahre 1354 in Reg. 266. Recht oft erscheint Beinrich mit einem ober mehreren feiner Brüder in Urfunden, bis 1362 meift mit feinem altesten Bruder Rudolf, von 1371 gewöhnlich mit feinem jungften Bruber Burchard ober mit Gebhard und Burchard, feit 1383 fast nur mit seinem Bruder Gebhard. Mit Letterem finden wir ihn 1383 Reg. 343, 1389 Reg. 362, 1391 Reg. 366, 1392 Reg. 368, 369, 370 und überall erscheinen fie als Brüder. Demnach ift der Beinrich, welcher vor 1389 wie nach biefem Jahre Gebhards Bruber ober bole heißt, nur eine und diefelbe Berfon. -Ferner ergiebt fich aus Reg. 352 daß Beinrich, der Gemahl Schonettas, ber Bruder Gebhards ift. Da nun Gebhard

nach Reg. 266 Siegfrieds Sohn mar, fo mar auch fein Bruder Beinrich, ber Gemahl ber Schonetta, Siegfried& Sohn und nicht, wie Falke und Scheidt meinten, fein Enkel. - Unfern Beinrich nannte 1366 Bergog Albrecht von Grubenhagen feinen Neffen in Reg. 295, ebenfo ber Graf Otto von Holftein und Schauenburg 1378 in Reg. 325; die Bergöge Bernhard und Beinrich von Braunschweig und Lüneburg nennen ihn ihren Oheim 1388 in Reg. 361, Oheim ift er auch des Grafen Morit von Spiegelberg 1397 in Reg. 375, bes Ebeln Burchard von Schonenberg, Ritter Webefinds von Falkenberg, Gerhards von Hardenberg und bes Grafen Bermann von Cherftein 1400 in Reg. 381 und Schwager bes Erzbifchofe Johann von Mainz aus bem Saufe ber Grafen von Naffau 1403 in Reg. 397. — Seiner Gemahlin Schonette von Naffau gebenken Urkunden aus ben Jahren 1384 Reg. 352, 1404 Reg. 401, 1406 Reg. 411 und 1409 Reg. 419. Beinrich wird in Urfunden von 1340-1409 also 69 Jahre lang ermähnt. Sein gebenken bie Regeften 251, 266, 274, 275, 283, 284, 287, 289—301, 303—305, 309—316, 319, 320, 322, 323, 325-330, 332, 334-420 und zulett Um 4. December in Reg. 421 am 11. November 1409. besselben Jahres mar er bereits verftorben Reg. 422. -Seine Bemahlin blieb bis in die Mitte bes Jahres 1414 im Wittwenstande Reg. 427, vermählte fich dann wieder an Bergog Otto von Grubenhagen (Reg. 428) und ftarb 1436 am 25. April. Sie liegt in einer Capelle bes Doms zu Sildesheim begraben. Reg. 431.

# 48. Albertus, 1354-1360,

wird als britter Sohn Siegfrieds zuerst 1354 in Reg. 266, zuletzt 1360 in Reg. 284 genannt.

#### 49. Gevehardus, 1354-1394,

erscheint als vierter Sohn Siegfrieds zuerst 1354 in Reg. 266, oft wird er als Bruder Heinrichs (47) bezeichnet. Als sich sein Bruder Heinrich 1384 mit Schonette von Rassau versmählte, trat er in den geistlichen Stand und erscheint 1384 als Domherr zu Hilbesheim Reg. 353; da aber diese Che

finderlos blieb, trat er wieder in den weltlichen Stand zurück und erscheint schon am 2. Februar 1385 wieder als Edelherr Reg. 354. Die Urkunden sühren ihn auf 1354—1394 in den Regesten 266, 284, 311, 323, 327—329, 332, 334 bis 340, 343—346, 348, 351—354, 358, 362, 366, 368 bis 370 und Z. f. N.S. 1850, 371 n. 31, 34 und 35. Falke kennt ihn nur bis 1385.

# 50. Borchardus, 1354-1383,

wird als Siegfrieds Sohn schon 1354 in Reg. 266 genannt, kommt als Junker Borchard bis zum 12. Juli 1383 urkundslich vor und wird erwähnt in den Regesten 284, 301, 311, 313, 320, 322, 323, 326—329, 332, 334—338, 342 und 344. Falke kennt ihn nur die 1360.

# 51. Agnes, 1339-1409.

Ohne Namen wird sie 1339 als Siegfrieds Tochter bezeichnet und obwohl damals noch nicht 12 Jahre alt, dem Grafen Otto von Eberstein zur Berlobung zugesagt nach Reg. 250. Ihren Namen Agnes nennt erst eine Urkunde von 1374 in Reg. 315. Später, wahrscheinlich als Wittwe, wird sie ins Rloster Wülfinghausen eingetreten sein. Dort sinden wir sie 1409 unter dem Namen Neze von Homburg. 3. f. N. S. 1861, 158 n. 121. — Heinrich gedenkt dieser Schwester in seinem Testament 1409 in Reg. 419, 9.

# 52. Meta, 1409.

Diese Schwester, welche Nonne in Kemnade war, nennt ber Stelherr Heinrich in seinem Testament 1409 in Reg. 419, 9. Falke und Scheidt kennen sie nicht.

# 53. Cunigundis.

Sie soll nach Scheibt eine Schwester Heinrichs (47) gewesen sein und sich an den Grafen Moritz von Spiegelberg verheirathet haben. (Falkmann, Lipp. Reg. 3, 1944 und 3. f. N.S. 1853, 135.) Falke kennt sie nicht.

#### III.

# Das Rlofter Kemnade zur Zeit der Aebtissin Judith von Bomeneburg.

Ein Zeitbild aus der Mitte des 12. Jahrhunderts vom Gymnafialbirector Dr. H. Dürre in Holzminden.

Unmittelbar nördlich von dem preußischen Städtchen Bobenwerder liegt auf dem linken Ufer der Wefer dem Ginfturz drohenden Echberge gegenüber bas braunschweigische Dorf Remnade, über beffen landliche Behöfte fich die romanische Rirche eines früheren Ronnenklofters erhebt. Bei ihrer volligen Schmudlofigkeit ift fie aus ber Ferne als Gotteshaus taum zu erkennen. Rein Thurm ragt neben ihr zum himmel empor, nicht einmal ein bescheidener Dachreiter oder ein schmudendes Rreuz auf dem Dachfirst sondert fie von profanen Bebäuden; nur bie Bohe des Daches und die Rundbogen ber oberen Fenfter bezeichnen fie in ber Ferne als ein Kirchliches Gebäube. Und boch mar fie einstmals die Rirche eines Rlofters, in beffen Geschichte fich vielfache Erinnerungen an die fächfischen Fürstengeschlechter der Billunger und Nordheimer und an die Familie ber Ebelherren von homburg verflechten.

Von zwei frommen Frauen des billungisch-wichmannischen Grafenhauses, Friberun und Imma, ums Jahr 960 unter Raiser Otto I. als Nonnenkloster begründet und reich botirt, unter den fränklichen Kaisern zu einem Reichsstift erhoben und mit gleichen Freiheiten ausgestattet, wie die altberühmten Stifter Gandersheim und Quedlindurg in Sachsen und wie Herford in Westfalen, war es berechtigt, seine Aebtissinnen selbst zu wählen und nicht vor den gewöhnlichen Beamten

bes Reichs, sonbern vor einem selbstgewählten Schirmvogt Recht zu nehmen. Im Genusse solcher Freiheiten ließ dies Aloster 1046 am 15. Juli seine Kirche durch den Bischof Bruno von Minden, in dessen Diöcese es lag, einweihen, und diese hat sich, von einigen Veränderungen und Versunstaltungen abgesehen, bis heute erhalten, ist also jedenfalls das älteste oder mindestens eins der ältesten kirchlichen Gebäude des braunschweigischen Kreises Holzminden.

In Folge reicher Dotirung und späterer Erwerbungen im Befit nicht unbedeutender Guter, gerieth auch biefes Rlofter in die Gefahr der Berweltlichung. Auch in Remnade vergaß man nun die alte ftrenge Sitte ber monchischen Rucht, wie bie Regel bes heiligen Benedicts fie forberte; auch hier verloren die gottgeweihten Jungfrauen die ibealen Ziele eines eingezogenen ascetischen Lebens immer mehr aus den Augen und bei ber Wohlhabenheit und bem Reichthum ihres Rlofters überließen fie fich einer Leichtfertigfeit ber Sitte und bes Lebens, wie fie auch in Monnenklöftern jener Zeit leiber nicht felten vorfam. Dies gefchah in Remnade gur Zeit ber Aebtiffin Judith von Bomeneburg, welche dem Rlofter 1146 porftand. Durch die Darftellung ber bamaligen Buftande biefes Rloftere möchte ich ein Zeitbild geben, bas vielleicht auch barum Intereffe erwedt, ba von ber Geschichte bes genannten Rlofters in weiteren Rreifen bisher fo menig bekannt geworben ift. Die Quellen meiner Darftellung find die Origines Kaminatenses, welche ich 1879 im Ofterprogramm bes Herzogl. Ghmnasiums zu Holzminden erscheinen ließ. Auf die dort mitgetheilten 74 Regesten ber alteren Zeit bis 1194 merbe ich mich öftere beziehen.

Die Aebtissin Judith, von der nun die Rede sein wird, gehört zu den letzten Sprößlingen der erlauchten Grafenfamilie von Nordheim. Siegfried, deren Stifter, bekleidete schon gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts die Würde eines Gaugrafen im Rittegau. Otto, sein Enkel, stand in enger Beziehung zu den ersten frankischen Kaisern, war fast ein Jahrzehnt lang Herzog von Baiern und führte mit Magnus, dem Herzog von Sachsen aus dem Hause der Billunger, die

Sache ber Sachsen gegen König Heinrich IV. Bon seinen vier Söhnen hatte der zweite, Siegfried der Aelt., der sich nach seiner Burg im Hessellande Graf von Bomeneburg zu nennen liebte und dis 1126 als Schirmvogt des Klosters Corveh vorsommt, zwei Söhne, Siegfried d. Jüng. und heinrich, und eine Tochter Judith. Siegfried d. Jüng. besaß auch die Homburg bei Stadtoldendorf, nannte sich nach ihr auch Graf von Homburg und war der Stifter des berühmten Cistercienserklosters Amelungsborn. Sein Bruder Heinrich ward Mönch und war kurze Zeit Abt von Corveh; brachte aber durch seinen Eigenstinn und Trotz ebensoviel Verwirrung und Ungemach über dies Kloster, wie seine Schwester Judith durch ihr leichtsertiges Betragen den Zustand der Sitten im Kloster Remnade, dessen Aebtissin sie war, in Verruf gesbracht hat.

Ihre Geburt fallt in die Zeit 1122-1126. Das ergiebt fich aus folgender Berechnung. In einem Schreiben, welches ber Abt bes westfälischen Benedictinerklofters Flechtorp an Bapft Eugenius III. etwa im December 1147 richtete, nennt er Judith eine femina et conversatione et aetate juvencula. 2) Sie kann damals 21, höchstens 25 Jahre alt gewesen sein, ware also frühestens 1122, mahrscheinlich aber erft 1126 geboren. Jünger als 21 Jahre fann fie 1147 nicht gewesen sein, ba ihr Bater Siegfried b. Aelt. nur bis 1126 gelebt hat. Wäre er schon 1108 gestorben, wie man 3) nach verdächtigen Quellen angenommen hat, fo mußte Judith, wenn auch allenfalls erft 1109 geboren, 1147 ichon 38 Jahre alt gewesen sein und mare bann wohl nicht mehr femina aetate juvencula genannt. Soll diese Bezeichnung paffen, fo können wir fie uns aber auch im Jahr 1147 nicht älter als höchstens etwa 25 Jahre alt benfen.

Schon vor diefer Zeit, also bereits im frühjugendlichen Alter, trat Judith in ein Kloster, mahrscheinlich in das zu

<sup>1)</sup> Der Chronographus Corbeiensis in Jassé, Mon. Corb. p. 54 neunt Judith sororem Sigesfridi principis et Henrici, quondam in hoc loco abbatis. Or. Kam. n. 13. 2) Or. Kam. n. 28. 3) Schrader, Dhnastenst. 110 N. 28.

Eschwege, das der Bomeneburg, dem Wohnsitze ihres Vaters, nahe lag. Als Tochter eines mächtigen Herrn, als Schwester eines bei K. Lothar und K. Konrad III. angesehenen Grasen mag sie ihren Sinn schon früh auf die Stelle der Aebtissin gerichtet haben. Sie befand sich wohl noch im Jahre des Noviziats, als die Aebtissin von Eschwege starb. Judith hatte zwar den jungfräulichen Schleier noch nicht empfangen, war vom Bischof noch nicht zur Nonne geweiht, und doch erhob sie Anspruch auf jene Würde. Da sie auch unerlaubte Mittel nicht verschmähte, so gelang es ihr bei dem weitzeichenden Einflusse ihres Bruders Siegfried, der mit dem damaligen Erzbischose von Mainz befreundet war und durch diesen die Erhebung seines Bruders Heinrich zum Abt von Corvey 1143 erreicht hatte, die Würde der Aebtissin im Kloster Eschwege zu erlangen.

Noch ehe sie von einem Bischof in dies Amt eingeführt war, wiederholte sie bald nachher dies ehrgeizige Streben im Aloster Kemnade, wo jene Prälatur damals auch eröffnet war, und erreichte auch dort unter Anwendung ihrer Mittel die Ershebung zur Aebtissin, wie wir aus einem Briefe des Abts Wibald von Corvey an den Bischof Bernhard von Hilbesheim erfahren. 4)

An Leichtfertigkeit und ungeistlichem Sinn scheint sie ihrem Bruber, bem Abt Heinrich von Corvey, nicht nachgestanden zu haben. Darum hatte sie auch ein ähnliches Schicksal. Als Aebtissin führte sie ein so weltliches anstößiges Leben, daß sie sogar einen Sohn hatte und diesen ihrem Bruder nach Corvey sandte, damit er ihn in das dortige Kloster aufnehme. 5) In Folge davon kam Judith gar bald in den übelsten Ruf. Eine kemina mali testimonii nennt sie der damalige Abt Everhelm von Amelungsborn 6), und der Benedictinerabt von Flechtory klagt dem Papste, sie seine Frau, jugendlich an Jahren und an Lebensart, aber durch zuchtloses Betragen und ungeistlichen Ehrgeiz habe sie alle Freunde strenger Zucht gegen sich aufgebracht und ihnen ein Aergernis gegeben. 7)

 <sup>4)</sup> Or. Kam. n. 35.
 5) Wibaldi epist. n. 150 bei 3affé, 248.
 6) Or. Kam. n. 31.
 7) Or. Kam. n. 28.

Durch bas Schlechte Beispiel einer folchen Oberin murbe bie Sittenzucht bes Rlofters Remnade empfindlich geschäbigt. Der Raiser Konrad III. sagt in einer am 19. März 1147 gu Frankfurt ausgestellten Urtunde: Die flofterliche Bucht fei in Remnade völlig in Berfall gerathen, das bortige Rlofter verdiene diesen Namen nicht mehr; benn es fei ein gemeinsamer Sündenpfuhl für alle bes Weges Ziehenden. 8) Dem Papft Eugen III. fchrieb ber Raifer: es gehe in Remnade fo juchtlos und ungeordnet zu, daß es beffer fei, über das leben und bie Sitten ber Bewohnerinnen au schweigen, als au reben. 9) Der Prior Balter au Corven fchreibt jenem Bapfte im April 1147: die Rlöfter Remnade und Bisbed hatten durch hart= näckiges Berharren in ihrem zügellosen Leben (enormitatis suae pertinacia) in den Augen und Ohren aller Rlofterbewohner ber Umgegend oftmals schlimmen Anftoß erregt. 10) Diefe Rlage bestätigen die Monche von Corven in bemfelben Jahre in einem Schreiben an ben papftlichen Rangler Wibo. Sie fagen von jenen beiben Rlöftern: fie hatten burch bie Größe ber in ihnen verübten Berbrechen bas gange canonische Leben beim Bolte im Sachsenlande in Misachtung gebracht. 11) Unter folden Umftanden ging die religiöse Bucht bort bald völlig ju Grunde; taum eine Spur firchlichen Lebens blieb übrig, wie R. Heinrich, der Sohn Konrads III, und Bischof Bernhard von Silbesheim dem Bapft übereinstimmend flag-Auch der Abt Bicelin ju Nordheim, Graf hermann von Winzenburg, bamals Schirmvoigt bes Rlofters Corven, und die Aebte von Amelungsborn und Grevenkerten ftimmen in jene bitteren Rlagen ein. 13)

Als Papft Eugen III. über die Zustände in jenen beiden Rlöstern so vielfache Klagen vernahm, forderte er zunächst K. Konrad III. auf, die verfallene Zucht in beiden Reichsabteien wiederherstellen zu lassen. Dieser übertrug dies Geschäft dem Bischof von Minden als dem Diöcesan beider Klöster und außerdem einigen Aebten benachbarter Gotteshäuser. Aber die

<sup>8)</sup> Or. Kam. n. 15.
9) Or. Kam. n. 18.
10) Or. Kam. n. 19.
11) Or. Kam. n. 20 u. 28.
12) Or. Kam. n. 24, 30, 25.
13) Or. Kam. n. 27, 29, 31 u. 30.

beabsichtigte Besserung ber verfallenen Bucht ftieß auf Schwierigkeiten. 14)

Mit ber lösung diefer Aufgabe mard auch ber Abt von Corvey beauftragt. Das war aber damals Beinrich von Bomeneburg, ber Bruder ber Aebtiffin Jubith von Remnade. Diefer ftellte eine Borbedingung: bas Rlofter Remnade folle dem Rlofter Corven einverleibt werben. Darauf wollte fich ber Raifer nicht einlaffen, zumal der Abt Beinrich offenbar nicht ber Mann mar, ein Damenftift zu reformiren, in welchem feine fittenlose Schwester Aebtissin mar. 15) ber Diöcefanbischof Beinrich von Minden forderte die Wiederherstellung guter Sitten im Rlofter nicht in der Beife, wie es zu erwarten mar; menigstens machte ihm ber Raifer Ronrad später Bormurfe, daß er die Ausschmeifungen ber Jungfrauen ju Remnade fogar in Schut genommen und oftmale Biberfpruch erhoben habe, wenn ber Raifer bort Reformen in Ausführung zu bringen versucht habe. 16)

Da alle Bemühungen bes Reichsoberhauptes nicht jum Riele führten und felbst ber Bapft ungeachtet öfterer Aufforberungen nichts erreichen tonnte, fo beauftragte diefer nun seinen Legaten, den Cardinal Thomas, der eine Untersuchung gegen ben Abt Beinrich von Corven einleiten follte, auch gegen beffen Schwester Judith von Remnade vorzugehen. Diefer fprach ihre Abfetzung gegen Ende bes Monats Marg 1146 aus und forberte fie auf, ihr Rlofter zu verlaffen. 17) Da fie fich diefem Spruche nicht fügte und in Remnade verblieb, fo fette fich ber Legat mit bem Bogt des Rlofters, dem Edelherrn Dietrich von Ricklinge, in Berbindung. Diefer hatte eine Tochter Judith in Remnade und munichte nun, daß fie gur Aebtiffin gewählt murbe. Nach Judithe Absetzung hoffte er bies Biel mit Bulfe bes Legaten zu erreichen. Bunachft lag es in Dietriche Intereffe, die abgefeste Aebtiffin. aus Remnade zu entfernen. Da fie nicht gutwillig ging, fo schickte er 1146 am 15. Juni - es murde gerade bas

 <sup>14)</sup> Or. Kam. n. 15.
 15) Or. Kam. n. 19.
 16) Or. Kam. n. 47
 17) Or. Kam. n. 9.

Fest bes heil. Bitus gefeiert — seine Leute nach Kemnade mit bem Auftrage, die widerspenstige Pralatin durch Drohungen und im Falle fortgesetter Weigerung mit Gewalt von ba zu entfernen.

Bubith faß gerade mit mehreren jungeren Berren, mahricheinlich Ministerialen ihrer Alosterfirche, an einer erhöhten Tafel beim feierlichen Mable zur Feier des Festes, ba erschienen die Diener ihres Rloftervogts Dietrich und forderten fie auf, fich fofort ju entfernen. Sie bat um Aufschub bis nach Aufhebung der begonnenen Tafel. Aber die Anechte gebachten ber Befehle ihres Berrn, legten rudfichtelos Sand an die Aebtiffin, riffen fie von der Tafel und marfen fie ohne langes Befinnen schmachvoll vor die Thur. 18) Sofort wurde ber Convent bes Klofters jur Wahl einer neuen Aebtissin berufen. Der Rlostervogt Dietrich marb nun unverhohlen und bringend für feine Tochter Judith; aber feine Bitten maren ohne Erfolg. Der Convent ermählte einstimmig bie bisherige Propftin Selmburgis jur Aebtiffin. Aber da mifchte fich der Bater einer anderen Rlofterjungfrau, Graf Ludwig von Lohra, mit befferem Erfolge in die Bahlhandlung. Diefer hatte eine Schwester bes Ebelherrn Boltwin von Schwalenberg, die vorher mit Graf Abelbert von Eberftein vermählt gemefen mar, gur Gemablin. Diefe hatte aus ihrer erften Che eine Tochter Judith, die auch Nonne in Remnade gewesen ju fein fcheint. Um ihre Erhebung gur Aebtiffin gu ermirten, versprach Graf Ludwig bem Rlofter hundert Sufen Landes. wenn Belmburgis die Wahl ablehne und mit den übrigen Alosterjungfrauen seine Stieftochter Judith von Eberstein zur Aebtissin ermable. 19) Seine Hoffnung, so jum Ziele ju fommen, taufchte ihn nicht. Denn ba Belmburgis auf jenes Anerbieten einging, fo ichritt man ju einer zweiten Babl, aus welcher Judith von Eberstein als Aebtissin hervorging. 20)

Diese Wahl, welche 1146 am Ende bes Juni ober zu Anfang des Juli stattgefunden haben wird, mit welcher die Grafen Ludwig von Lohra, Abelbert b. Jüng. von Sberstein

<sup>18)</sup> Or. Kam. n. 9. 10. 19) Or. Kam. n. 10. 20) Or. Kam. n. 6

und der Selherr Bolkwin von Schwalenberg sehr zufrieden waren, scheint auch Kaiser Konrad III. als Patron des Reichsstifts Remnade anfangs genehmigt zu haben; <sup>21</sup>) aber die Neugewählte blieb in ihrer Würde nicht unangesochten. Denn nun trat Dietrich von Ricklinge, da der Convent seine Tochter Judith nicht gewählt hatte, als Feind des Klosters auf und uahm die abgesetzte Aebtissin Judith von Bomeneburg, die er durch seine Leute mit Gewalt hatte entsernen lassen, in Schutz und war angelegentlich bemüht, sie nach Kemnade zurückzusühren. <sup>22</sup>) So wurde sie zu einer gefährlichen Gegenerin der neuen Aebtissin Judith von Eberstein und bedrohete sortwährend die Ruhe des Klosters.

In dieser angstwollen Zeit verließ die neue Aebtissin in unverzeihlichem Kleinmuth ihr Kloster und begab sich nach dem Schlosse Lohra, welches ihr Stiesvater bewohnte. Dahin flüchteten mit ihr die Dechantin und Pröpstin; denn sie wurben von Corvey aus mit Bitten bestürmt, den Streit mit der Gegenpartei gutlich beizulegen, was sie nicht konnten ohne der von ihnen erwählten neuen Nebtissin untreu zu werden. 23)

Die ganze Angelegenheit trat in ein neues Stadium, als Wibald, Abt von Stablo, ber vertraute Rathgeber Konrads III. am Ende des Jahres 1146 Abt von Corven murbe. bot fich eine Möglichkeit, der in Remnade eingeriffenen Buchtlofigkeit und bem Streit zwischen ber abgesetten Aebtiffin Judith von Bomeneburg und bem Convent, ber treu an Judith von Cherftein festhielt, mit einem Schlage ein Ende Das Damenftift mußte aufgehoben und in ein Moncheflofter umgewandelt werden. Bu einer folchen raditalen Umgeftaltung mar Wibald, der bem Rlofter Stablo schon an 16 Jahre rühmlich vorgestanden hatte und des Raifere Bertrauen in vollem Dage befag, ohne Zweifel der Schon Abt Beinrich II, der Borganger Birechte Mann. balds in Corven, hatte mit bem Raifer über die Remnadische Angelegenheit verhandelt; aber fein früher Tod am 8. Dc-

<sup>21)</sup> Or. Kam. n. 13 heißt sie praelatrix universaliter nutu regis electa. 22) Or. Kam. n. 13 a. Ende. 23) Or. Kam. n. 21.

tober 1146 hatte ben Abschluß der Sache verhindert. Als Wibald 1147 gegen Ende des Januar in Fulda beim Raiser weilte, wurde die Verhandlung über Kemnade wieder aufgenommen. Da der genannte Abt die Sache mit diplomatischer Feinheit angriff und dem Raiser nicht bloß eine Gelbsumme, sondern auch eine jährliche Kente zu zahlen verssprach,  $^{24}$ ) so erreichte er, daß der Kaiser ihm und dem Kloster Corveh außer Visbeck auch Kemnade zur Umgestaltung und geistlichen Reform übertrug,  $^{25}$ ) wozu ihn der Papst Eugen III. mehrsach ausgefordert hatte.  $^{26}$ )

Als Abt Wibald von Fulba, wo er dies erreicht hatte, nach Corven etwa zu Anfang des Februar 1147 zurudtam, gonnte er fich nur wenige Tage Rube und Erholung, bis Bermann, der Pfalzgraf am Rhein, die Uebergabe der Abtei Remnade an Corvey im Auftrage des Raifers in ber alten Benedictinerabtei feierlich vollzogen hatte. Bor dem toftbaren Schrein, welcher die Reliquien bes heil. Bitus enthielt, bezeugte er die Schenfung des Raifers und überreichte jum Beweise berfelben einen goldnen Ring, ber mit einem Ebelfteine verziert mar, bem Abt Bibald und bem Martgrafen Albrecht von Brandenburg, welcher als Bertreter bes Rloftervogts, bes Grafen hermann von Wingenburg, die Schenfung für Corven annahm. Durch diefen Act ging bas bisherige Reichsftift Remnade mit allen feinen Gutern, Balbern und Teichen aus bem Befite bes Raifers in ben bes Rlofters Corven über. 27) Run eilte Abt Wibald, Remnade auch factifch in Befitz zu nehmen. Wenige Tage nach jener feierlichen Uebergabe, alfo mohl noch in der erften Balfte bes Februar 1147, begab er fich nach jenem Rlofter mit einem Diener bes Raifers, welcher bem Convent eine Urfunde bes Reichsoberhauptes überbrachte. Den versammelten Jungfrauen ließ ber Abt biefe vorlefen und verlangte bann Gehorfam und Unterwerfung. Obwohl die Nonnen diese gern verweigert hatten, fo magten fie boch nicht, bem Willen ihres

 <sup>24)</sup> Or. Kam. n. 15 unb 43.
 25) Or. Kam. n. 11.
 26) Or. Kam. n. 12 u. 15.
 27) Or. Kam. n. 11 u. 15.

Raifers und Herrn Ungehorsam entgegenzuseten. Berwirrt und rathlos, wie sie waren, unterwarfen sich alle bis auf die Borsteherin der Klosterschule, deren Widerstand man unbeructsichtigt ließ. 28)

An diefe Besitnahme des Rlofters fnüpfte Abt Wibald noch zwei wichtige Handlungen. Er mag fich bei feiner Unwefenheit in Remnade von der eingeriffenen Buchtlofigkeit und von der traurigen finanziellen Lage des Klosters wohl so eingehend überzeugt haben, 29) bag er zur Anbahnung befferer Buftanbe bie Aufhebung bes Nonnenconvente für nöthig hielt. Nachdem er in schonendster Weise nur den Umstand besprochen hatte, daß es ben Nonnen in Remnade an Sicherheit des Lebensunterhaltes fehle, feste er die Aebtissin Judith bon Cberftein ab und nahm faft ben gangen Convent mit nach Corven. Einige Monnen versette er in andere Rlöfter, andere brachte er ftandesgemäß bei angesehenen Leuten feiner Befanntschaft unter, wo ihr Reuschheitsgelübbe nicht in Befahr tam, Schiffbruch zu leiden, und mo fie ein genugendes Austommen fanben. 30)

Da Abt Wibald nach solchem Berfahren fürchten mochte, daß die mächtigen Anverwandten der von ihm abgesetzten Aebtissin Judith von Sberstein, nämlich ihr Bruder Graf Abelbert d. Jüng. von Sberstein, ihr Stiefvater Graf Ludwig von Lohra und ihr Oheim Bolkwin von Schwalenberg, ihm zürnen und Kemnade wieder einzunehmen suchen würden, so nahm er den ganzen Kirchenschatz und alle sonstigen Kostbarkeiten des Klosters an sich und führte sie unter dem Schutze einer Schaar bewassneter Begleiter mit sich nach Corven, um sie dort die zum Eintritt besserer Zeiten auszubewahren. 31)

Balb barauf begab sich ber Abt zum Hoftage nach Franksurt, wo Kaiser Konrad III. am 19. März 1147 bie Uebertragung des Klosters Kemnade an Corven bestätigte. 32) Während der Kaiser und der Prior Walter von Corven dann

<sup>&</sup>lt;sup>28)</sup> Or. Kam. n. 13. <sup>29)</sup> Or. Kam. n. 12: omnia tam in fpiritualibus, quam in temporalibus in deterius ruebant. <sup>30)</sup> Or. Kam. n. 14. <sup>31)</sup> Or. Kam. n. 13. <sup>32)</sup> Or. Kam. n. 15.

ben Papft ersuchten, diefe Uebertragung zu genehmigen, 33) und ber Convent diefes Rloftere ben papftlichen Rangler Bibo bat, die Sache in Rom ju fordern, 34) verwandelte Abt Bibald bas Rlofter Remnade in ein Benedictinerklofter, perpflanzte eine Anzahl Mönche von Corvey dahin 35) und gab benfelben in Konrad einen eignen Propft. 36) ben Abt und feine Magregeln erhob fich ein neuer Feind im Ebelherrn Dietrich von Ridlinge, ber als Bogt bes Rlofters Remnade jene Umwandlung nicht anerkannte und offen barauf ausging, die abgefeste Aebtiffin Judith von Bomeneburg nach Remnade zurudzuführen. 37) Diefer schickte im Mai ober Juni 1147 Boten nach Remnade und befahl bem bortigen Monchsconvent und beffen Bropft Ronrad, bas Rlofter unverzüglich zu räumen und berief fich dabei wohl fälschlich auf einen Befehl Bergogs Beinrich von Sachsen, welcher die Bogtei über Remnade damals vom Abt Bibald zu Lehn trug. 38) Da fich ber Propft und feine Monche an Dietrichs Befehl nicht fehrten, fo berief biefer bie Borigen bes Rlofters und befahl ihnen, jenem Bropfte in feiner Sinficht dienstbar und gehorfam ju fein. Dehr konnte er für ben Augenblick in Abmefenheit ber abgefetten Aebtiffin Judith von Bomeneburg nicht erreichen. 39)

Diese war auch auf dem Tage zu Frankfurt gewesen, indessen ohne Erfolg. Jetzt kehrte sie in die Weserlande zurück, da sie hoffte, mit Dietrichs Unterstützung Kemnade wiedereinnehmen zu können. Dahin begab sie sich mit einem Gesolge von Rittern und Bewaffneten. Als Abt Wibald das ersuhr, entbot er die Dienstleute seines Klosters Corven. Diese zogen dem Propst Konrad in Waffen zu Hülfe und vereinigten sich mit den von ihm aufgebotenen Leuten zum Widerstande gegen Dietrich von Ricklinge. Sie waren den Gegnern an Zahl und Tüchtigkeit so überlegen, daß diese ihre Ubsicht auf Kemnade scheinbar aufgaben und abzogen.

<sup>33)</sup> Or. Kam. n. 18. 19. 34) Or. Kam. n. 20. 35) Or. Kam. n. 21. 36) Or. Kam. n. 17. 37) Or. Kam. n. 13. 38) Or. Kam.

n. 17. 39) Or. Kam. n. 21, 1. 40) Or. Kam. n. 21, 2.

Als die Dechantin und Propftin von Remnade, welche fich bei ber Aufhebung ihres Nonnenklofters durch Abt Bibald zu der von ihnen erwählten Aebtissin Judith von Eberftein nach Burg Lohra begeben hatten, von diefer Bedrohung ihres früheren Rlofters hörten, gedachten fie ihrer Rleinobien, welche Abt Wibald bereits nach Corven in Sicherheit gebracht hatte. Sie eilten nach Remnade, brangten fich, ohne Rucficht auf die dort weilenden Monche ju nehmen, mit Ungeftum in bie Rlofterfirche und öffneten bie wohlbefannten Schreine und Truben mit ben einft mitgenommenen Schlüffeln. fie aber ihre Roftbarkeiten nicht fanden, geriethen fie in folche Entruftung, daß fie die Gloden anschlugen und das Bolf aufammenriefen. Nun erschienen fünf Männer und fast alle Frauen des Ortes im Rlofter. Unter Getofe und garm brobeten bie Nonnen den Mönchen den Tod, da fie fcblimmer als Räuber und Mörder im Rlofter gehauft und fich fogar an ben geweiheten Schaten ber Rirche vergriffen hatten. geängsteten Mönche, beren Borftellungen man gar nicht beachtete, denen man Bewaltthat und Tod androhete, nahmen in Gebeten und Litaneien ihre Buflucht ju Gott. gelang es ihnen, fich mit ben Monnen bahin zu verftanbigen: bie Erledigung der Sache folle bis zur Rudfehr des Propftes, ber fliehend entkommen mar, verschoben werben. 41) Nonnen von Remnade, so viele ihrer noch übrig maren, erhoben nun Rlage bei Bapft Eugen III. über die durch Abt Wibald über fie verhängte gewaltthätige Ausweisung aus ihrem Rlofter und ersuchten benfelben, den nach Remnade gefandten Monchsconvent megen bes Raubes ihres Rirchenichates mit bem Bann und Interdict zu belegen. 42) Folge diefer Rlagen trug ber Papft eine Zeit lang Bebenten, bas Borgeben bes Raifers Ronrad III. gegen Remnade ju beftätigen; erft ale bie abgefeste Aebtiffin Jubith von Bomeneburg anfing, bas But ihres früheren Rlofters in unverantwortlicher Beife zu verschwenden, ließ er feine Bedent-

<sup>41)</sup> Or. Kam. n. 21, 3. 42) Or. Kam. n. 22.

lichkeiten fallen und erkannte bas gegen Remnabe eingeschlagene Berfahren an.

Schon feit ihrer im Marg 1146 erfolgten Abfetung hatte nämlich Judith die Befitungen ihres Rlofters mit eiteln und unnüten Menfchen, die ihre Freunde und Bunftlinge waren, verschwendet oder Rittern ju Leben gegeben, denen fie in ihrer Leichtfertigkeit naber getreten mar, ale es bie Rlofterregel erlaubt. 43) Bergog Beinrich von Sachsen fagt in einem Schreiben an den Papft: Judith habe nach ihrer Abfetzung mehr als hundert Sufen Landes vom Kirchengut ihren Belferehelfern und Liebhabern ju Leben gegeben. 44) felbe berichtete außer ben anderen Bralaten 45) auch ber Abt von Flechtorp an den Papft und fügte bingu: "In Remnade übte man damale nicht Gottesbienft, fondern die Rurzweil ber Borbelle." Er fpricht gang offen von den Liebhabern der jugendlichen Mebtiffin, beren Treiben in allen Rlöftern des Landes Unftog und Erbitterung hervorrufe. 46) bie Namen ber Gunftlinge und Liebhaber, benen Jubith bas Rloftergut Remnade zumandte, find uns aufbewahrt. waren meiftens ritterbürtige Manner ber Dibcefen Bremen, Berben und Minden, benen fie die bort belegenen entfernteren Guter bes Rlofters überließ. 218 folche merben genannt die Bögte Ricbert und Obilo, welche mit But in ber Diocese Bremen besonders reich begabt murden, also in besonderer Bunft bei Judith geftanden haben mögen. Beniger reich wurden bort bedacht ber Bogt Bermann und bie Ritter Theder und Reiner. In der Diocese Berden tamen femnabische Güter an Hugold, Gerhard und den Untervogt Walthard; in dem mindenschen Sprengel an Walter ober Walbing, den Bogt Beinrich und an Beinrich von Badwide. Die Quellen 47) geben auch an, welche Guter und Renten ein Jeder ber Genannten erhielt.

Diesem Berschleubern bes Klostergutes trat Abt Bibalb rasch und nachdrücklich entgegen, zumal da er wußte, daß

<sup>43)</sup> Or. Kam. n. 25, 24. 44) Or. Kam. n. 26. 45) Or. Kam. n. 30. 31. 46) Or. Kam. n. 28. 47) Or. Kam. n. 32.

Raifer Konrad III. solche Bergabung entschieden migbilligte. 48) Schon gegen Enbe bes Jahres 1147 hatte Bibalb burch fein energisches Ginfdreiten unter bem Schute Bergoge Beinrich von Sachsen, welcher Obervogt bes Rlofters Remnade mar, die Rudgabe vieler jener Guter ermirkt und jenem Rlofter wieder übereignet, wie dies ber Bifchof Bernhard von Hilbesheim, 49) Bergog Beinrich von Sachsen 50) und die Aebte von Amelungsborn 51) und von St. Blafius zu Nordheim 52) übereinstimmend anerkennen. Da aber auch ju Anfang bes folgenden Jahres 1148 einige jener Rlofterguter noch nicht zurudgegeben maren, fo erließ ber Bapft am 5. April 1148 von Rheims aus ein Schreiben, durch welches er ben Erzbischof von Bremen und die Bischöfe von Berben und Minden aufforberte, die in ihren Sprengeln mohnenben Befiger jener Guter, welche die abgesette Aebtiffin Judith ju vergeben, ju verkaufen und ju verpfanden fein Recht gehabt habe, jur Burudgabe berfelben binnen vierzig Tagen anzuhalten, midrigenfalls aber mit Rirchenftrafen gegen diefelben einzuschreiten. 53) Daß fich die Sache beffenungeachtet noch bis in die folgenden Jahre hinzog, erfieht man junachft aus den Schreiben des Abte Bibald an den Erzbifchof Sartwig von Bremen aus dem Jahre 1149, welche unnöthig waren, wenn beffen Borganger, Erzbifchof Abelbert, die Sache erledigt hatte. 54)

Inzwischen hatte Judith von Bomeneburg schon 1147, wir wissen nicht auf welche Weise, die Würde der Aebtissin im Kloster Geseke in der Erzdiöcese Söln erlangt. Nun trat sie mit Tiebold, dem Propst zu St. Severin in Söln, in Berbindung und bewog denselben, ihre Ansprüche auf Remnade, die sie noch immer festhielt, beim Papste, der im November 1147 nach Trier kommen wollte, zu vertreten und sie dem Oberhaupt der Kirche persönlich vorzustellen. Als Wibald dies ersuhr, machte er dem Propste Vorstellungen,

<sup>48)</sup> Or. Kam. n. 24. 49) Or. Kam. n. 25. 50) Or. Kam. n. 26.

<sup>51)</sup> Or. Kam. n. 31. 52) Or. Kam. n. 29. 53) Or. Kam. n. 33.

<sup>54)</sup> Or. Kam. n. 38 u. 39.

wie er eine Person in Schutz nehmen könne, die ein papstlicher Legat ihres Amts entsetzt habe; aber umsonst. Judith
kam wirklich nach Trier und stellte ihre Sache dem Papste
vor. Dieser fällte noch kein Urtheil, sondern beschied sie
und ihren Gegner Abt Wibald für den März 1148 nach
Rheims. Da Wibald kam, Judith aber ausblieb, so bestätigte der Papst ihre Absetzung und forderte die Besitzer
kemnadischer Klostergüter bei Strase der Excommunication
zur Herausgabe derselben aus. 55)

Aber ungeachtet biefes Spruches finden wir Judith im Juni 1148 bennoch als Aebtiffin des Rlofters Gefete. Dort traf fie mit ihrem Bruder Beinrich, dem abgesetten Abt von Corven, jufammen, als er fich anschickte, feine verlorene Abtei mit Gewalt wieder einzunehmen. 56) In Uebereinstimmung mit ihm wollte auch Judith noch einen Berfuch machen, sich wieder in den Besit des Rlofters Remnade ju fegen. Buerft fuchte fie ben Raifer Ronrad III. für ihre Sache zu gewinnen. Als diefer am 25. Juli 1149 in Burgburg Bof hielt, erschien dort vor ihm ein Priefter im Auftrage Judithe, welcher bittere Rlagen über Bibalb und über fein Benehmen gegen bie abgesette Aebtiffin vortrug. Der Raifer horte ben Briefter an und gab ihm einen Brief an Judith mit, beffen Inhalt wir zwar nicht tennen, der aber die Aebtisfin jedenfalls nicht fo entschieden mit ihren Unsprüchen auf Remnade gurudwies, wie es recht gewesen mare. Mit Berufung auf Diefes Schreiben verbreitete Judith nun im Sachsenlande das Berücht, der Raifer habe ihr geschrieben, alle Anordnungen, welche Abt Bibald in Remnade getroffen habe, follten geandert oder umgestoßen werden. 57) Darauf tam Jubith mit einer Schaar von Bewaffneten in Begleitung des Ebelherrn Dietrich von Ricklinge und feiner Söhne 58) am 7. September 1149 nach Remnade, drang mit lugenhafter Berufung auf den Willen

 <sup>55)</sup> Or. Kam. n. 34.
 56) Or. Kam. n. unb Wibaldi ep. n. 150
 bei Jaffé, Mon. Corb. p. 246.
 57) Or. Kam. n. 50.
 58) Or. Kam.
 n. 55.

des Kaisers ins Aloster ein und vertrieb die vom Abt Wibald dahin verpflanzten Benedictinermönche mit Gewalt. Den Propst befahl sie in die vorbeiströmende Weser zu wersen, ließ den Thurm der Alostertirche mit Bewassneten besetzen und verproviantirte dieselben wie in einer Feste. Aber bald sielen die Dienstleute und Bauern des Alosters Corveh über die Eindringlinge her, vertrieben Gewalt mit Gewalt, jagten sie aus der Airche und dem Dorse und führten Einige gesangen mit sich sort. <sup>59</sup>) Indiths Behauptung, sie habe im Austrage des Kaisers gehandelt, wurde zwar von Manchem nicht geglaubt, vermochte aber doch, Wibald bei Bielen in den unangenehmen Berdacht zu bringen, er habe gegen das Kloster Remnade rücksichtslos und eigenmächtig gehandelt. <sup>60</sup>)

In dieser Lage schickte Abt Wibald einen ihm vertrauten Mönch Johannes <sup>61</sup>) ans Hoslager des Kaisers, schrieb auch an diesen und an dessen Rotar Heinrich über die ihm durch Judith bereiteten Unannehmlichkeiten. <sup>62</sup>) Dadurch erreichte er, daß der Kaiser im April 1150 den Herzog Heinrich von Sachsen als Obervogt von Kemnade beauftragte, Wibald in der Vertheidigung und Behauptung der Klostergüter frästig zu unterstützen, Dietrich von Ricklinge und dessen Schne sür das dem Abt angethane Unrecht und für die zweimalige Belästigung der Mönche zu Kemnade zu strasen, die Benebictiner von Corveh wieder in den Besitz dieses Klosters zu setzen und Judiths Treiben nicht länger zu bulben. <sup>63</sup>)

Nun hatte Abt Wibald das Ziel seiner Bunsche beinahe erreicht. Mit Hulfe Herzogs Heinrich erhielt er sich im ruhigen Besitz von Kemnade; aber neue Störungen desselben mußte er sürchten, so lange die Aebtissin Judith von Bomensburg und Dietrich von Ricklinge nicht unschädlich gemacht waren. Zu diesem Zwecke wandte sich Wibald bittend an Papst Eugen III. und ersuchte ihn dringend, er möge den Erzbischof und das Metropolitancapitel von Söln anweisen,

<sup>59)</sup> Or. Kam. n. 48. 60) Or. Kam. n. 49. 50. 61) Or. Kam. n. 49. 62) Or. Kam. n. 50, 52, 53. 63) Or. Kam. n. 55.

Jubith, die noch immer schamlos genug mit ihren Buhlen im Lande umherziehe und das Alostergut von Kemnade verseude, auch als Aebtissin zu Geseke abzusehen und zu exscommuniciren; auch möge er dem Bischof von Minden des sehlen, gegen Dietrich von Ricklinge und dessen Söhne für die unrechtmäßige Occupation kemnadischer Güter mit Kirchenstrafen vorzugehen. 64) Der Papst ging auf Wibalds Bitten ein. Dem Bischof von Minden schried er im August 1150 in dem angegebenen Sinne, 65) dem Erzbischof von Söln, den er in Rom erwartete, wird er seine Besehle mündlich gegeben haben. 66) Dietrich von Ricklinge mußte 1150 vor dem Kaiser erscheinen, wurde wegen seines Austretens gegen Wibald bitter getadelt und bedroht und mußte dem Reichssoberhaupt Aenderung seines Betragens angesoben. 67)

Somit blieb für Bibald und Remnade noch ein fclimmer Feind übrig, welcher erft am Ende bes Streites um unfer Rlofter mehr in den Borbergrund tritt, nachdem er icon einige Jahre lang fich gegen Wibald mit Groll und Abneigung erfüllt hatte. Dies mar ber Bifchof Beinrich von Minden, welcher biefem Stift von 1140 bis 1153 porftand. Remnade lag in feiner Diocefe; aber gegen bas fcandalofe Leben der dortigen Klofterjungfrauen und ihrer Aebtiffin mar er nie eingeschritten, vielleicht weil er barüber niemals bie volle Wahrheit erfahren hatte, vielleicht auch aus Gründen, welche nicht befannt geworden find. Darum mar er benn auch mit dem Berfahren des papftlichen Legaten gegen Jubith von Bomeneburg nicht einverstanden, billigte auch nicht die Uebertragung von Remnade an Corvey, bas nicht in feiner Diocefe lag, noch weniger die Umgeftaltung besfelben in ein Benedictinerflofter. 68) Da er biefe Magregeln nicht hindern fonnte, fo gerieth er allmählich in eine ftille Opposition gegen Wibald, Corvey und gegen die Anwesenheit der Benedictiner in Remnade.

<sup>64)</sup> Or. Kam. n. 56. 65) Or. Kam. n. 61. 66) Or. Kam. n. 58. 67) Or. Kam. n. 60. 68) Or. Kam. n. 47.

Schon zu Anfang bes Jahres 1149 feben wir Abt Wibald bei Raifer Konrad III. über ben Bifchof Rlage führen: wie er von ihm vielfache Beläftigung und Behinderung erleide in Allem, was fich auf die neu erworbenen Klöfter Remnade und Bisbed beziehe, in Remnade habe er fogar ben Gottesbienst untersagt. 69) Damit stimmt die Rlage überein. bie der Convent von Corvey bei dem Cardinal Buido, bem Rangler bes Bapftes und bem Bifchof Thiemin von St. Rufina erhob. Der Bischof von Minden, fo Klagten bie Monche, hindere fie, in der Rirche ju Remnade, in welcher fie die flöfterliche Bucht wiederherzuftellen begonnen hatten, Gottesbienft zu halten. Die beiben Bralaten ichrieben dem Bifchof 1149: da es sich für fein bischöfliches Umt nicht schicke, die Diener Gottes in ihrem löblichen Borhaben wider alles Recht ju beläftigen, fo moge er fich mit ben Monchen vertragen und in Bute vergleichen, bamit fie nicht beim papftlichen Stuhle gerechte Rlage gegen ihn erheben könnten. 70)

Der Bischof hatte biefe wohlgemeinten Rathichläge noch nicht befolgt, ba ereignete fich in Remnade ein Borfall, ber bem Benehmen bes Bifchofs einen Schein von Berechtigung verlieh und diesem ohne Zweifel recht erwünscht mar. Die bortigen Benedictiner hatten die Nothwendigfeit einer Restauration ber Rlofterfirche erkannt und begannen diefelbe, als der Bapft und ber Raifer biefelbe genehmigt hatten, mit einer Erneuerung bes Rirchendaches. Als fie mit derfelben beschäftigt maren, ftieg am 20. April 1149 ein junger Monch hermann, der noch die Rlosterschule besuchte, ohne Wiffen der anderen Monche mit einem Anaben auf bas Rirchendach, um ber Urbeit zuzusehen. In Folge einer Unvorsichtigfeit fturzte er vom Dache burch bie Decte, welche mahricheinlich mahrend der Reparatur offen mar, in die Kirche hinab. auf der Stelle und murbe todt aus dem Gotteshause getragen. Er war in ben nördlichen Arm der Bierung neben ben Altar St. Dionpfii hinabgesturgt. 71) Da man bei eifrigem

<sup>69)</sup> Or. Kam. n. 36. 70) Or. Kam. n. 37. 71) Or. Kam. n. 42.

Rachsuchen bort feine Spur von Blut fand, fo konnten Zweifel entstehen, ob die Rirche burch biefen Tod entweihet fei. vorsichtigen Mönche trugen den Fall dem Abt Bibald vor, hielten bis auf Beiteres feinen Gottesbienft in ber Rlofterfirche und fragten an, ob fie, falls die Rirche einer neuen Weihe bedürfe, einstweilen in ber Thurmcapelle Meffe lefen burften. 72) Abt Wibald erwieberte bem Convent in Remnade 1149, man moge in der Reinigung und Bieberherftellung ber Rlofterfirche ruhig fortfahren und im Bertrauen auf Gottes Barmherzigfeit und Sulfe die verfallene Bucht im Rlofter wieber orbnen, moge ben Ort und bie Seelen aller Brüber von ber Bemeinschaft ber bofen Beifter reinigen und fich bann mit bem Propft Abelbert und bem Rämmerer Reinhold von Corven jum Bifchof nach Minden begeben und ihn um eine neue Beihung ber Rlofterfirche bitten; einftweilen konnten fie den Gottesbienft in ber Capelle unter dem Der Abt machte bem Bischof auch Thurme abhalten. 73) feinerfeite Anzeige von jenem Ungludefalle und erfucte ihn, Fürforge zu treffen, bag ber bem Berrn geweihete Ort bes Gottesdienstes nicht zu lange entbehre. 74) Aber auch nach vollendeter Restauration weihete ber empfindliche Bifchof die Rirche zu Remnabe nicht. Unter welchen Bormanben er feine Bflicht nicht erfüllte, entzieht fich unferer Renntnis; baf aber Groll und Sartnädigfeit ihn leiteten, ift nicht zu bezweifeln und aus feinem weiteren Benehmen flar ju erfeben.

Als viele bringende Bitten um Wiederweihung der Mosterkirche nicht zum Ziele führten, beschwerte sich Abt Wibald bei Kaiser Konrad III. Dieser besahl dem Bischof, die Wiederweihung unverzüglich vorzunehmen. 75) Auch der Abt wiederholte ungeachtet harter Abweisung seine Bitte, allerdings jetzt mit der Bemerkung, das Kloster Corvey besähe von den Päpsten das Privilegium, salls der Diöcesan nicht verrichte, was seines Amtes sei, diese Verrichtungen

 <sup>72)</sup> Or. Kam. n. 40.
 73) Or. Kam. n. 41.
 74) Or. Kam. n. 42.
 75) Or. Kam. n. 44.

burch einen andern katholischen Bischof vornehmen zu laffen. 76) Alle Befehle und Borftellungen blieben bei dem grollenden Bischof erfolglos. Gelbst ber papstliche Rangler Buido vermochte die Sartnädigfeit bes miberfpenftigen Rirchenfürsten nicht zu brechen. 77) Da lud endlich Raifer Ronrad III. im August 1149 ben Bischof auf Weihnachten gur Berantwortung wegen feines Ungehorfams gegen bie ergangenen Befehle. 78) Aber der ericbien nicht und feste den paffiven Wiberftand hartnädig fort. Endlich mischte Papft Eugen III. in die Sache. 3m Auguft 1150 fcbrieb er bem Bifchof, er habe erfahren, bag er ichon über ein Jahr lang ben Gottesbienst in ber Rirche zu Remnabe binbere und fich weigere, biefelbe von neuem ju weihen. Wenn ber Bifchof feinen weiteren Grund für diefes Berfahren habe, als ben Sturg eines jungen Monche und beffen in ber Rirche erfolgten Tod, fo febe er nicht ein, warum er bie Wieberweihung ftets aufschiebe. 79)

Bor bem Bapfte mußte ber Bifchof feinen Willen beu-3m August 1150 schickte er ben minbenschen Dompropst Werner und den Mag. Konrad an den Abt Wibald nach Corven zur Berhandlung ber Angelegenheit. Als Biihm das Berfprechen gegeben hatte, die Monche halb ju Remnade follten feiner Diöcefangewalt ftets unterworfen bleiben, verfprachen jene Unterhandler in Anmefenheit bes Convents von Corven, ber Bifchof wolle die Monche in Remnade als feine geiftlichen Sohne lieben, ihnen und ihrem Abt nicht mehr gebenken, daß fie ohne feine Erlaubnis in Remnade eingedrungen feien und wolle fie und bie Büter ihres Rlofters in feinen Schutz nehmen. 80) Erst am 13. Juli 1152 ward die Rlofterfirche ju Remnade vom Bifcof Beinrich wieder geweiht. 81)

 <sup>76)</sup> Or. Kam. n. 45.
 77) Or. Kam. n. 46.
 78) Or. Kam. n. 47.
 79) Or. Kam. n. 61.
 80) Or. Kam. n. 62.
 81) Or. Kam. n. 68.

Nun kam Abt Wibalb enblich in ben ruhigen Besitz bes ihm verliehenen Klosters; die durch Judith entfremdeten Güter waren zwar zum großen Theil wieder herbeigeschafft, manche mögen aber auch für immer verloren gegangen sein. Noch über Wibalds Tod hinaus blieb Kemnade im Besitz der Benedictinermönche, welche dieser Abt dahin verpstanzt hatte. Aber 1169 ging das Kloster ein und stand 25 Jahre leer, dis 1194 wieder Nonnen einzogen, welche aus dem Kloster Gehrben dahin verpstanzt wurden.

<sup>82)</sup> Or. Kam. n. 71, 74.

#### IV.

# Besuch der Fürstenschule zu Tübingen durch drei Söhne des Herzogs Franz II. von Sachsens Lanenburg i. J. 1607.

Bom Ober-Baurath a. D. Mithoff.

Eine im Staatsarchive ju Sannover befindliche Acte hat auf ihrem alten Umschlage die Angabe: "Des Fürstl... über 3 junge herren bestellten hoffmeisters Dietrich Sigmund Krop Instruction, Dieselbe ju Tübingen auff die Fürstenschule daselbst zu führen b. 28. Oct. 1607 sambt belegen, waß auf ber hinreise verzehret." Die darin ermähnte Inftruction liegt in einem von der Hand des fürftlichen Raths und nachherigen Canglers hector Mithobius verbefferten Entwurfe por. Sie giebt in ihrer Ausführlichkeit ein anschauliches Bild von den Berpflichtungen des Hofmeifters, fo wie von bem, mas die fürftlichen Sohne, unter feiner und ihres Braceptors Leitung und Ueberwachung, hinfichtlich ihres Lebensmandels und ihres Benehmens, ihrer Studien und fonftigen Ausbildung, auch Benutung ihrer Erholungszeit beobachten follten, und zeigt welche Borfchriften in Unsehung ihres Unterhalts an Effen, Trinken, Arznei, Rleibung und Bafche, fo wie in Betreff fonftiger Ausgaben für nöthig gehalten, auch rudfichtlich ihrer Bedienung getroffen murben.

Diefes bemerkenswerthe Actenftud lautet:

#### "Instruction

Wornach sich vnser von Gottes gnaden Frangen, Hertzogen zu Sachsen, Engeren vnd Bestphalen 2c. geliebter dreher Junger Söhne Hoffmeister, der Ebler, Ehrnvester Ditherich Sigißemundt Krop, bei derselben education zu vorhalten.

Nachdem die tegliche erfahrung fambt bewehreten Scribenten genugsamb lernet und dargibt, daß nicht allein diejenigen, fo fich zu ben Studijs begeben, fonbern auch die, fo Ihnen mitt Institution und Information vorstehen, ben und omb fie fein, alles was zu rühmblicher erlangung freger löblicher vnd guter Runfte, beren geschickliceitt auch Fürftwürdigen Tugenden und Sitten nüplich, bienlich und erfprießlich, ohnablefig vorrichten, praestiren, leiften und Schaffen; heriegen aber, mas die Studien vorhindert, folche impediret und die gemühter bavon abwendet und vorleitet oder fonften bargu hinderlich, hochftes vleißes meiden, verhueten und außem weege reumen Bnb ban Gottesfrucht, Chriftliches gottsehliges Leben sambt teglichem fleiß und arbeith, mitt vormedfelten gebührlichen recreation, rühmblichen und nütlichen exercitiis, ein quell ond Brunnen, ba alles geschicklickeitt, erudition zu Politischem wesen, auch Landt und Leute regierung nötige erfahrenheit herfleußet und entspringet, Alfo foll vorbenandter unferer grl. Liebter Sohne Soffmeifter guvorderft und vor allen Dingen dabin feben, Dag biefelbigen Ihre Studia und vorhabende gescheffte teglichs mit dem Chriftlichen gebethe anfahen und beschließen, die Bredigten Bottlichen Seligmachenden Wortts, beide, Werdell- und Fefttage, por- und nachmittages mitt Chriftlicher Andacht und Bleiß besuchen, anhören, Ihr leben darnach anftellen, Gie jedesmahll nach dem, mas fie aus den Bredigten observiret vnd gefaget, fragen, Des Hochwürdigen Sacraments bes Leibs und Blutte unfere Beilandte und Seligmachere Jefu Chrifti offt, viell vnd Järlichs zum wenigsten Biermahl gebrauchen, alfdan Ihrem Beichtvater und Seellforgern Jedem einen Salben Thaler vorehren und Schenden; Wan fie ober einer berfelben auch zu Gevatter murbe gebethen, folch Chriftlich werd nach Standes gebüer entweder in ber Berfon ober durch Ihn den Hoffmeisteren oder Praeceptorn vorrichten und, da fie Bornehme leuthe gebeten, einen Rosenobell, da es aber geringen und gemeinen Standes Berfonen, 3men Thaler jur gevatterengabe einbinden und vorehren lagen. Auff die Feste, andre Feier und Tage, da unsere Sohne gur

Rirchen ober promotionen Doctorum ober magistrorum geben, Ihnen durch den Schneider eintreglige (sic!) Meider reichen und anlegen, aber Reinen anders ban den anderen fleiden ober aufmahlen (sic!) lagen. Darnegft foll er vnfere geliebte Sohne Tegliche frue und Abendts ju rechter Zeitt ju Ihrer Studirftuben gur arbeibt führen, barob fein vnd halten, bag fie bem praeceptori Schuldigen gehorsamb leiften, nach beffen praeseripto in Ihren Studijs vorfahren, und artes Dicendi nebenft ben auctorn und Lectionen, fo Ihrem Standt und Alter gemeg und im alter Ihnen ju nut gereichen konnen, vleißig lernen, Stete untereinander auch mit Frembden und Ihren Dieneren Lateinisch reben. Wo aber ber ein ober ander bem nicht gelebete, noch feine lectiones ber gebüer lernete, dem oder ben ju fpielen und ju exerciren bie Wochen nicht vergonnen, bargu nottürftige bucher Ihnen Bas fie aber nicht bedorffen, noch die Zeitt Ihnen fauffen. nütlich ober sonften mehr jum schein und vberfluß ban geben gereichet, nicht Compariren, Bnb bamitt fie nebenst ben Lectionibus auf anderen gelerten Colloquijs und exempelln in linguis et moribus was bend- und folghemurbige fagen, fie ad publicas disputationes, declamationes, orationes actusque publicos führen und benen benwohnen lagen, Much felbst zusambt bem praecoptorem in Chriftlichem Gottseligem Leben, mandell, fitten und geberden woll vorgeben. Wir aber ju erseben, wie vufere geliebte Sohne in Ihren Studien zunehmen, foll er Ihre argumentbucher midt jugethaner vorzeichnuß, auff mas Teglich Jedes gemachet, alle quartall einschicken. Diemeill ban bei Teglicher arbeith auch ein recreation fein muß, lagen Bir geschehen, obgemelte vnfere geliebte Sohne Wochentlich zwei nachmittage und, Mag (sic! wann?) es Ihnen an den Studien nicht hinderlich, fonberlich eine Stunde vor vnd nach egen im Fechten, Dangen, Armbruft- vnd Buchsenschießen sich vben vnd exerciren; außer benen aber follen fie noch jur Zeitt, ba fie Jung vnd Schmacher glieber, feine andere exercitia bevorab Ballote [?] und Bablfchlag gebrauchen, die mahren Pfeill, Rugeln und Buchfen-Rrauth aber nicht ben fich behalten, fondern entweder die

verordente officiren des collegii oder er, der hoffmeister, in verwahrung haben vnd Jedes maell, wenn fie fich vben, alf viell nötig Ihnen reichen, Sie auch in musicis und auff seiten Spielen waß zu lehren anfhüren. Bnd damitt Ihnen ber onterhalt an egen ond brinden bes Fürftlichen Collegii officire fo viell williger reichen, foll er, ber hoffmeifter, bas ordinarj Roftgelbt ben Statutis gemeß alle Bier Theill Jahr richtig erlegen und auszahlen, Wan aber Egens Zeit, unfere geliebte Sohne ju Tifche führen, fie anweisen und vermahnen, vber Taffell Beurischer Sitten, Scurrilitet, groben lachens, fantafirens, vnnuges gemefches und blauderns fich ju eußeren, Alfdan und sonften jeder Zeitt Jegen menniglich höfflich, bemütig und züchtig zu bezeigen, mit Ihren Commilitonibus, bes Collegii membris, officireren und Ihren Dieneren, Infonderheitt unter fich felbft alles gezende, grams und wiederwillens zu endthalten, hergegen friedens und einigkeitt ju befleißigen; ba fie bem ju wiederen handeln, folches ber gebuer ftraffen. Auff daß auch Ihre Dienere, fo omb vnd ben Ihnen fein und von une Ihnen jugeordenet, jur auffwartung befto fleißiger, foll er benfelben Ihre befoldung alle halbe Jahr reichen und entrichten, Birgegen fie ernftlich batu weisen, [bag?] fie Abende vnd morgendte jum aug- und anthun, auch Sauber- und reinhaltungh Schuh und Rleider, Imgleichen ftetigs, Dagu es vonnöthen, beim Rirchen-, Spagiren- vnd anderen aufgehen auffmarten, von ben Stuben und auf bem Collegio aber ohn fein erlaubniß nirgendt, bevorab an vorbechtige orther, gehen, ober Bnferen geliebten Göhnen an Obfte und anderen Refchereien mas gutragen, wie ban Bnfern Söhnen nicht zugulagen, [bag?] fie im collegio bin pnb wiber weiniger außerhalb bemfelben auff ben gaßen vmbher laufen ober etwas holen; ben beiben Jungen auch Ihre nöthige Rleidungh als Bomfeiben zu Wamfen und Meisnisch Bandt zu hofen und Mentelen, alba zu Tübingen von den Crameren ju rechter Zeitt einfauffen und machen lagen. . Buferer Söhne Rleidungh aber belangende, Wollen wir Ihnen auff vorgebend fein andeuten maß fie betürffen von hinnen auß überschiden. Derowegen er ber ente weber von Crameren,

Wandtichneiberen ober anderen, etwas einkauffen, weiniger auff borgh und rechnung aufnehmen foll, ohne mas fie gu ber alten außbegerungh und Schuebanbern von nothen, worin wir jedoch die maß gehalten haben wollen, daß Ihnen nicht von hohen ferven vnd breiten, sondern nur Schwartere Schmalere Seidenbandt gefauffet vnd gegeben, aber biefelbige nicht wochentlich geendert ober verworffen, fondern zusambt ben Rleidern (welche auch ohne sein wißen vnd bevelch nicht follen abgelegt, meiniger andern gegeben ober vertauschet merben), fo lange fie mahrhafft, gebraucht werden. Ferner gestalth ers ban auch mitt ben Schuen vor die herren und Jungen fo halten foll, daß fie nicht Ihres gefallens und mas fie wollen ohne fein vorwißen und geheiß diefelbe wegtwerffen und Newe beftellen, fondern man er fiehet, [bag?] es bie noth erfordert, felbige fertigen lagen, Bnd feiner rechnung fo woll als bes Schuefters Zettell einvorleiben, auf mas tagt und Zeitt und vmb mas geldt vor bie Berren ober Jungen Schueh gemachet und geholet worden. So foll er auch nicht gestaten ober zulagen, Bnfere Sohne burch Ihre Jungen ober frembde in Rram, Buchladen, Apoted auffm Mardte ober anderer eins ichtmas, es fen gleich mas es wolle, tauffen ober borgen, fonder er felbst mas nötigh Ihnen schaffen. Das leinen= gerethe an Bembben, Schnuptucheren, Nachthauben, Bett ond anderen Thucheren betreffendt, Weill bedendlich, felbiges einer gemeinen Bescherin ju ontergeben, foll er eine, fo nicht anderen Bobelf gerethe bnder handen habt, umb einen Garlichen loben bingen und diefelbige alle quartall Ihres lohns befriedigen.

So soll er auch alba ben guten leuten Drey bette vmb einen billichen Jerlichen Zinß heuren, bavon eins vor sich vnd ben praeceptorn, bas ander vor den Schel Knaben vnd Jungen, bas dritte vor den Schneider und seinen Jungen gebrauchen, vber die aber keine frembde halten. Alß dan aller Menschen Corper viell und mannigfaltigen gebresten, Krand vnd Schwacheiten underworffen, deren sich etzliche durch Borenderung der Speise, Trancs und Luffts erregete, Bnd baher zu befahren, Bnfere Söhne deren nicht gar ents

freihet fein werben, foll gemelter Ihr hoffmeifter ju Jeder-Beitt und maell, man Gott nach feinem Betherlichen willen Ihnen Leibes vnvormugenheitt ober andere mengell aufchicken würde, bas er boch gnebig abmenden und vorhüeten wolle, ober es fonften die Rotturfft erheischett, einen vornehmen Medicum oder nach gelegenheitt Balbierer gebrauchen und mas ber ober bie Ihnen auff ber Apotede verorbenen, praepariren und vorschreiben, fertigen; vber bas aber und außer dem Nothfall alda nichts machen noch kauffen lagen und mitt bengelegten bes Medici ober Balbiers eigenem recept nicht weiniger alf bes Apoteders Zettell jur rechnung bringen; nach vorrichteter Cura aber, auff vorgebende Sandelungh, nachdem fie Bleiß und muebe angewendet, den Medicum und Balbirer belohnen und abfinden. Sonften foll er die herrn und Jungen zu balbieren und [zu] puten mitt einem umb ein gewißes billiges Jahrlohn handlen und folches alle Quartall abtragen. Woferne auch vber biefes bem einen oder anderen vorehrung zuzuwenden und folche fich etwas hinan und hoch belauffen wolten, foll er uns Jedesmaell vorher underthenigh vorftenbigen und dabei berichten, wie viell feinem gutachten nach, damit es ehrlich, vns nicht schimpfflich, und gleichwoll nicht übermeßig, zu spendiren und hinzugeben; mas aber ichlechte vorehrungen, alf bem officirer bes Collegii [vnd] Newe Jahre betrifft, magt er biefelbig, wie es bes orthe volich und gebreuchlich, einem Jeben geben, mitt anderen gemeinen und alhier nicht beregten aufgaben, bevorab einkauffung ber lichter, auch Bnferem gu Ihm gefetten gnebigem vertramen zufolge, alfo gebahren, bag es zur notturft und nicht [zum] vbermag ober vnnützlich angewendet werde. Bnd wan burch vbermeßiges egen, Drinden, Gafteren, Spatiren und Müßigand, beibe: Rrandheitten und wiedermill jum Studiren geberet, ja bie ingenia baburch gant vorberbett ond zu guten fachen und vorrichtung ungeschicket gemachett werden, Demnach foll viellgefagter unfer geliebten Gohne Soffmeifter dagu feben, daß mitt ben nachtbrund maß, gant vnd gar aber teine Gafteren von Bnfern Sohnen 3hme ober bem praeceptori gehalten noch Gefte geführet ober auff ben gemecheren Bechen geschehen, wie wir ban mas bagu auffgewendet in der rechnung palsiren ju lagen nicht gemeinet, imgleichen feine wilde, ruchloße, schandtbare und leichtfertige geselschafft zu Ihnen ober auff bie gemechere vorstaten. aber onfere Söhne fich zu erluftigen allein oder midt anderen Spatiren geben wolten, folches nicht zu viell ober lang und babei und under feine nütliche und dienliche gespreche, barauß fie mas lehren mogen, gebrauchen fonften fie nicht viell mußig sein lagen, Wan sie aber zur recreation deambulirten, algban an gefunde und die orter führen, ba fie ju feinem schaben - wie er ban ben allen Sachen ein machenbes Auge barauff haben und barumb Jedefmaell Berfonlich Ihnen iegenwertig auffwarten foll - gerathen. Soferne vnfere Sohne, das Wir jedoch nicht hoffen wollen, 3m einen ober anderen fich widersetigh begeigen, Ihm und dem praeceptori vngehorsamb und nicht folgigh fein, sonderen halftarrigh vorhalten, Soll er vns folches zuschreiben, barauff Wir gegen ben ungehorsamen Beterlichen ernft und einsehens gebrauchen wollen; Bnd sich ben diefen auch allem andern fo ihm Amtshalber obligget, feiner bestallung gemeß, ond wie einem Fürstlichen getremen Soffmeister und ehrliebenden auffrichtigen Abelsperson eigenet vnd gebühret Bnd mir begen ein gutes vertramen zu ihm haben, begeigen und verhalten. Das Wir midt gnade und allem guthen zuerkennen erpothigh. Geben auff Unferen Schlof Newenhaufe ben 28 Octoberis A<sup>0</sup>. 1607."

Die Zehrungskosten auf ber Reise nach Tübingen vom 30. Oct. bis 23. Nov. 1607 mit den Trinkgeldern und den Kosten des Aufenthalts vom 24. bis 27. Nov. im Gasthause zu Tübingen ergeben sich aus den vorliegenden, in verschiebenen Münzsorten aufgesetzten Gasthaus-Rechnungen zu etwa 265 Reichsthalern. In dem Belege 1 sind als Reisende aufgesührt: 3 fürstliche Personen, sodann der Rath Hector Misthobius, der Hosmeister, der Präceptor Paul Bertzsch, des Raths Secretair und eine achte, zum Herrentische gerechnete Person, serner 5 Diener und 3 Kutscher, zusammen 16 Personen. Nach der Rechnung Nr. 13 waren 9 Personen an

ber Junkertafel, 10 Bersonen an ber Dienertafel, nach ben Rechnungen Nr. 16 und 20 7 bezw. 9 Personen. In Nr. 22 (rect. 23) werden bagegen nur 11 Berfonen, die in 3 Wagen angekommen, aufgeführt; jedoch beläuft fich nach den meiften Rechnungen die Angahl ber Reisenden mit Dienerschaft und Rutschern auf 16 Personen. In ben Rechnungen Rr. 5 und 6 find die fürftlichen Berrichaften die Edlen von Plate, bezw. bie Junter von Plate genannt. Aus den von dem Empfänger in dorso numerirten, mit bem Ausstellungsorte und bem Datum versehenen Wirthshaus-Rechnungen ift zu ersehen, welche Städte und Ortschaften zu fürzerem oder langerem Aufenthalte genommen murden, und ergiebt fich baraus bie gewählte Reiseroute. Die einzelnen Rechnungen, wenn fie auch meift fehr summarisch gehalten find, gewähren boch bie und ba intereffante Ginblide in bie bamaligen Berhaltniffe, fo hinfichtlich ber Art ber Berpflegung, ber Breife ber Dahlzeiten und Morgensuppen, der Getrante, bes Safere, bes Betrags der Trinfgelber, fo wie bes Werths verschiedener Mingforten, und werden baber die Belege hier mitgetheilt:

# "M. 1. Luneburgt, 30 Octob.

Des Durchleuchtigen Hochgebornen vnd Hern Hern Frant, Hertgog zu Sachfen, Engern vnd Westphalen Seiner f. g. Jungen Herschaft Ihrer 3 Personen, Hector Mithobio ber Her Hossinier, Preceptor Pawlus Bertzsch, vnd bes Radtes Secretario vor Kost 8 Personnen

- 2 thaler 5 Diener vor Roft
- 1 thaler noch 3 Coten 1) 9 β
- 4 thaler vor Bier
- 11/2 thaler fur vnd Lucht

hirin das Morgenbrodt gerechenet.

Summa 8 thaler 25 \beta 6 &

41/2 thaler ben Coten ahn habern weilen fie ben Hern ein tag und nacht gewarttet 18 Himpten 2)

<sup>1)</sup> Rutscher. 2) 18 himpten steht im Original über gewarttet.

2 thal. Fl. Gn. Coten vor Habern, hem und Stro also 7 himpt haber zu 8 β

Summa Summarum 15 thaler 9 ß Friederich Steiner

Dieß ist mich zu Dand begalt ben 31. Octobris A0. 1607.

(Zusat des Zahlers:)

11/2 Thir Drancfgelbt ing Haug."

"M. 2. Gerbow, 31 Octbr.

fumma 4 Thalir 14 β
Tonnies Schönberg."

(Zusat des Zahlers:)

Hatt mardfind bekommen den Thir zu 33  $\beta$  gerechnet.  $\frac{1}{2}$  Rthir Drandgelbt.

1. 3. Belle, 1 Nov.

Item 16 Person bei mir vorzert an essen vnd drinden, Luch vnd suer 7 Dal 26 β vnd Abent vnd Morgen 2c. Heinrich Schultze wirdt zu Zelle.

(Zusat des Zahlers:)

An 12 Mardftuden bezalt, ben thir zu 32  $\beta$  gerechnet, hat zurud geb. 14  $\beta$ .

1/2 ReichsThir. Drandgelbt.

# M 4. Sannover, 2. Nov.

hir ift be morgensuppe mit ihn gerechnet

(Zusat bes Zahlers:)

Die Wirtin ist mit 6 markstuden bezalt und 1 Rthr, gibt zurud 19 \beta 9 &

1/2 Reichsthlr brindgelbt zu 13 Silbergroßen.

M. 5. Ehig, 2) 3. Nov.

Es haben die Eblen Von Plato bei mir Bntenbenanten vorzehrt 4 thaler 26 g., welches ich mit meiner handt bezeuge. Heinrich Holykempf.

(Zusat des Zahlers:)

41/2 Reichsthlr bem wirdt geb. zu 28 Mgr, hievon bleiben vbrig 8 & so bes Wirdts knecht, ber vnß uff ben rechten Wegh gebracht, bekommen.

It. 1/2 Reichsthlr Drankgeldt.

### M. 6. Alveldtt, 4. Novemb.

Den 4. und 5. Novembris An. etc 1607 haben bie Junckern von Blate, wie F. G. nach Hehdelberge verreiset, mit ihren gefehrten als 16 Personen zu Alselde verzehret wie folget.

7 R 4 gr für bren mhalzeitten

2 R 9 gr für brebhanen

-. 4 gr für Raftanien

-. 8 gr für brodt und murfte gur Raltten Rüchen

-. 9 gr für lichte

—. 6 gr für Rosenweinessigk. (Zusat des Zahlers:) Auff die Reise, ist guth für die Best.

thuet

6 Th 4 gr

<sup>1)</sup> Ralte Kiiche. 2) Elze.

(Zusatz des Zahlers:) hat  $5\frac{1}{2}$  Reichsthlr bekommen, jeder thir zu 26 ggr gerechniet undt die obrig Wgr  $\frac{1}{2}$  R. thir Dranckgeldt.

#### M. 7. Sulpten, 1) 5. Nov.

Ao. 1607 ben 5. Novembris Haben die juntkern bei mihr verterdt wie vollgett Erstlich vor 16 Man zu Essen die Malteidt

Der Wirdt heißt herman Beide.

(Zusatz des Zahlers:)
2 Rthir geben ieden zu 26 ggr neben den vbrig gr.
1/2 rthi Oranckgeldt.

## M. 8. Münden, 6. Nov.

Die Jungherr zu Nacht bei mier vertehret ben 7 Nosvembris 1607

5 Thal 12 Mgr. . 16 Personen zu abent vnd morgensmalzeit

35 Mgr 5 Mag Bein

13 Mg an Brohan gehat

1 Thi 21 Mgr vor Kalte Ruch

51/2 Mgr vor Buhtter

Baftian von ber Often.

(Zusat des Zahlers:) hat bekommen  $7\frac{1}{2}$  ReichsThlr, jeder zu 27 ggr Bud die vbrigen gr.

1/2 Athlir Dranckgeldt.

<sup>8</sup> Thaller 19. Mgr

<sup>1)</sup> Sülbeck.

## M. 9. Niederzwern, 7. Nov.

Item die Jundern und Diener 16 perfon alhie verthan an effen, trinden, femr und lucht 3 reichsthaler.

(Zusatz des Zahlers:)
1/a Rthl trandgelbt

# M. 10. Frislar, 8. Nov.

Berzeichnus was die Herren zu Frisslar vorzerett. Erstlich Abendt Malzeitt 14 Perschon thut 2 thaler 22 alb. Morgen Malzeit. . . . . . . 2 thaler 22 alb. Noch 13 moß wein, ides 7 alb., thutt. 2 thaler 30 alb. It. 21 alb. vor 7 Perschon, welche deß Abendts Brodt Gehabett, nemlich der diener und Burschen, wie Sie erst in die herberge kommen

Summa 9 thaler 2 alb.

(Zusat des Zahlers:)

Nota Gin Weißpfennig gilt 8 3

Ein thir 31 alb.

Ein Reichsthlr 40 alb.

Dem Wirdt 71/2 Rithlr geben, jurud befommen 4 albus. 1/2 Rithlr Drandgelbt.

## M. 11. Dresba, 9. Nov.

Zue Dreiße im gulben Swann vorzeret wie folget. Item Sechzehen zue Mahl gezeret, ibe Personn 4 schilling 7 mas Wein, ibern . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 schilling 3 ein Warm Bier bekommen, bauor . . . . . . 3 schilling bie Kutscher ein Warm Bier, bauor . . . . . . 5 schilling Latus 3 Reichsthall. 3 schillingk.

(Zusatz des Zahlers:)
1/2 Reichsthlr Drandgeldt
Jeder Rthlr vffgenommen zu 36 β.

# .M. 12. Wiedelsbergt, 10. Nov.

Item hann Sie bei mir zu Wiebelsberck verzeret ohnn 1) Koft und wein bes abendt und bes morgens als nemlich

<sup>1)</sup> foll heißen an.

16 personn, Sinem Ibe 8 alb., thut 5 f minger 2 alb.; noch ohnn 1) Wein aufgetragen 10 mas, kost Ibe mas 7 alb., dutt 2 f 18 alb., dutt Inn syma 7 f 16 alb., dutt ohnn 1) reisdal. 5 reisdaller minger 4 alb.

Wigandt Schneiber Wirdt zu Wiedelsberck.

(Zusatz des Zahlers:) ben f gerechnet jeden zu 26 Mgr Ein Reichsthir zu 27 ggr Ein Alb. 8 & 1/4 R. Thir brandgelt.

M. 13. Giegen, 11. Nov.

Zehrungs Zettel zu Gieffen ihm Einhorn ben 11. Novemb. A.o. 2c. 1607.

9 Perfon an ber Jungkern Daffel zu - 8 baten zu Abendt

10 Berson Dienner, 3be - 6 baten

9 maßen haffern, 3be - 8 alb.

1/2 fl die Dienner jum imbig geben

4 mas wein Schlaffdrund

Summa 12 fl 13 alb. 5 &

Den 12 Nobris A. 1607 zu morgen-Suppen Uhnn d. Jungkern daffel — 9 Perfon, Ide 6 baten Uhn d. dienner daffel — 10 Perfon, Ide 2 baten Uhn Wein den diennern geben 1 mas 7 alb.

Summa zu morgen 5 fl 3 bat.

Summarum..... 17 fl wei..1—[?]

Wein ... 5 alb. 3 3

thut ahn reißballer 111/2 baller. Conradt Bidholtt 21/2 alb. 1 1 ihm Einhorn.

(Zusatz des Zahlers:) Ins Hauß vorehret 1/2 Athlr.

M 14. Friedeburgt, 2) 12. Nov.

Bff den 12 November Anno 1607 seindt die Eblen und EhrenBesten Junder ankomen mit 16 Perschonen und verzerd wie volgt

<sup>1)</sup> Soll heißen an. 2) Friedberg?

| Erstlich den diener und guter, wie fie sein ankamen<br>Bor Bir vnd Effen Speiß 12 Bt |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ru Roh 1) 16 Berfhonnen gur Malgeid 8 fl 8 Bt                                        |
| Bum ichloffbrund ben Junder ond biener                                               |
| vnd guter 2 fl                                                                       |
| Bum Frhftud 16 Pershonen 6 fl 6 Bt                                                   |
| Suma Sumarum 111/2 Rreiffballer 8 Bag 1 Rreit                                        |
| Johan Rundel, Wirdt                                                                  |
| im gulben schwanen in Fryberg.                                                       |
| (Dulate has Dalifansa)                                                               |

(Zusatz bes Zahlers:) 1/2 Reichsthlr Drinckgelbt.

#### M. 15. Francfurt, 13. Nov.

Frehdag ben 13t 9bris Anno 1607 seinbt brij Hern außs Braunschweigk ankomen mit 3 Hernn und 10 Diener [vnnb 14 Pferd] 2) und verzert wie folgt

| Stem, wie fie feindt tommen, vergert |   | fl | 8  | B( 3)      |
|--------------------------------------|---|----|----|------------|
| ju nacht ber Herrn Taffel 6 Berfon   | 4 | fl | _  | Pί         |
| zum Nachtrund                        | 3 | fl | 5  | <b>B</b> ί |
| An Anechten 10 Person                | 4 | fl | 10 | Pί         |
| Samftag zu mitag herrntaffel         | 4 | fl | _  | Pι         |
| zum Nachtrunck                       | 1 | fl | 5  | Pι         |
| die Knecht 10 Person                 | 4 | fl | 10 | BI         |

Summa.. 22 fl 8 Pl thun

(Zusatz des Zahlers:) An Reichstaller 15 Stud 1/2 R. thir Trandgeldt 3. G. dienstwillig 30hann Schmädtle, wurt zum Gulben Bären ihn Frankfurt am Mahn.

M 16. Cberftadt, 14. Nov.

Vorzeichnus waß die heren ben mihr, heinrich Stör, Wirtt zu Cherstadt Zum hirsch, vorzert haben.

<sup>1)</sup> Racht? 2) Die eingeklammerten Worte find durchgestrichen. 3) Die Ansate find anscheinend in Gulben und Baten gemacht.

Zue Abentmalzeit 7 personn, ide pro 8 bat, thut 3 fl 11 bat mehr 9 personn, ide 6 bat, thut ....... 3 fl 9 bat zue morgenmalzeid 7 personn, ide 7 bat, thutt 3 fl 7 bat mehr 9 personn, ide 5 baten, thut ..... 3 fl 1 fl zum schlafsbrungt

In Summe thutt. . 14 fl 12 bat Dutt ahnn Reißb. 10 ReißDaller minder 3 bat.

(Zusatz bes Zahlers:)
1/2 Reichsthlr ins Haus verehrt
9 thir 30 \beta 2 \beta

# M 17. Großenfaß, 15. Nov.

Bekohn 1) ich, Beter Becker, wirdt zum löfen 2) zu groß- sachl, daß die Edlen Besten Junckher pr. . . . zeig [?] vff Sontag Abendt und montag morgens Zum Abendtessen und Mallzeit und zur suben 3) beh mir verzörth haben mit Sechszehen Personen, Nemlich wie folgt.

Item VIII fl 3 bat in Allem zusamen gerechnet vff Sontag Abendt. Zur mollziedt verzerdt den 15t. Abents Item 1 fl 12 bis montag zu morgens zur Suben ver-

zörbt

Summa 10 fl thut 51/2 reißthaller 4 bat.

(Zusatz bes Zahlers:) 1/4 Athle zu Drinckgelbt.

M. 18. Speier, vom 16. Nov. big an den 19.

It. fin ire genabten zu mir tomen ben 16 novembr bieß auff ben 19.

It. verzert und außerdem gemacht 52 fl

It. 12 bat an den wechter

It. dut an dalern 35 talern 41/2 bat Ift zalt. Wolff Roffenfelt.

(Zusat des Zahlers:)

3 Rthlr. ins Saus vorehret worden.

<sup>1)</sup> Bekenne? 2) Löwen. 3) Suppen.

(Ameite Rechnung.)

It. haben die gugser ben mir vorzert vom 16 novembris biek vff den 19.

It. vor habern, hoh vnd ftro vnd ftall mit 19 fl 4 bat It. por die malgeitten 16 fl 5 bat gur fupen

vnd nachtrinken

Suma 35 fl 10 bat

Dut an tallern 24 Renchstaller 41/2 bat. Ift zolt. Wolff Roffenfelt.

M 19. Graben, den 19. Nov.

Auf bato ben 19 novembris 1607

Ift bei mir vorterdt worden que ovendts

Durch 14 pershonen . . . . . . . . . . . . 7 fl

schlofdrunck..... 12 bat Item den 20. zur suppen ..... 4 fl 6 bat

Item ber ben heren ben weg geceigt ..... 6 bat

Suma 9 reishsbalr vnb 14 bat.

(Zusat bes Zahlers:) 10 Rthir der Wirdt befom= men, fein vbrig 7 bat bei weifen fcman. welche zum Drinckgelbt

Sang Bedter Zweriche, wirdt zu groben

gegeben morben.

M. 20. Stein, ben 20. Nov.

Ittem ift ben mir, hanns mittell, wirt jum Stein, vorgert worden: iber die nacht haben die Bern vorzert Iren Siben perschonen . . . . . . . . V reichstaller

weiter die Rnechte undt die Jung

verzertt iren VIIII perschonen.. VI reichsbaler VI bat (Bufat des Bahlers:)

1/2 Rthlr Drinckgeldt.

Merdlingt, ben 21. Nov. **.M** 21.

Stem haben die hern vergerdt inn suma XIII fl VI ba, haben die hern geben X reichsdaller und VI ba Bue Merchling ben 21 Nofembris. Ficter 1) Feine

(Zusat bes Zahlers:) au der sonne.

ift Wirtenbergisch. Der Rthlr gilt nur 19 bat.

<sup>1)</sup> Bictor?

# M. 22. Berenbergt, ben 22. Nov.

| Als die Junckger fampt halb fünfft of den Sontag, das     |
|-----------------------------------------------------------|
| ift 22. November, haben fie bamol II mof wein und Broth   |
| gehabt X fr.                                              |
| selb flinfft vber bes Nachtembig ist verzert              |
| worden am Sontag II fl                                    |
| •                                                         |
| Am Montag vber des mitag Imbis selb                       |
| fünfft II fi                                              |
| Dem Boten ber nacher Tüwingen gelofen                     |
| geben VI by                                               |
| Am Montag an Nachten Imbiß hat der                        |
| Jundher selb Dritt vorzerth I fl III bat                  |
| Bff Dinftag ift vber bes morgen Imbif                     |
| vorzert worden selb fünfft II fl                          |
| Diewehl man die Obgenantt Zeit die Stu-                   |
| ben eingeheizt vnd für das geliger 1/2 fl                 |
|                                                           |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| fir den firspan of II Pferdt nacher Tu-                   |
| wingen I fl                                               |
| dem knecht I mos wein in Stall VIIII baz                  |
| Summa IX fl X1/2 baz                                      |
| bin ich vnder genanter von dem Junkher ehrlich bezolt den |
| reichsthaler ju 20 bag, hat 8 Reichsthaler getroffen, hab |
| III 1/2 baz bavon rausgeben                               |
| Afrank Lehrer gastmt                                      |

Ffrant Lehrer gastwt zu Herenberg

M. 22 [rect 23]. Altorff, ben 22. Nov.

It. die Hern zu mihr kommen mit 3 Wagen, 11 Person abens und zur supen vorzeret  $7^{1}/_{2}$  Reisthr bekam Ich Baltus Schilling, wirdt zu Altorf b. 23. Nouembris

M. 23 [rect 24]. Tubingen, ben 23. Nov.

A. Montags ben 23 Novemb. A. 1607 seind bei mir ankommen breh Fürstliche Sachsische Junge Herren und versthan wie folgt

|                                                         | fí.           | fr.         |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Erftlichen zue ankunfft 3hr. Frl. Gn. zum Bnbertrunck   | I             | 24.         |
| Des Gefindts vier Personen vber dem essenn              | Ι             | 36.         |
| Bue nacht vber ber Malgeit Ihr Frl. Gn. VIII Ber-       |               |             |
| fonen, für iede Person VI [?] Baten, thut               | V             | 8.          |
| Des Gefindts - 6 Personen                               | II            | 24.         |
| Zum Schlafftrund vber Ihr Frl. In. Tafell               | $\mathbf{II}$ | 24.         |
| Item Dinstags den 24t. Novembr.                         |               |             |
| Ihr Frl. Gn. morgens                                    |               | 24.         |
| Des Gefindts vber ber Morgensuppen verthon              | _             | <b>48.</b>  |
| Bber dem Imbif Ihre Frl. In. felb 5, thut               | III           | <b>40.</b>  |
| Des gefindes - 5 Personen, thut                         | II            | —.          |
| Bue Bnber [?] in Ihr Frl. Gn. gemach                    | _             | 24.         |
| Nachts pher ber Malkeit pher 3hr Arl. On, Tafel 6 Berf. | IIII          | 24.         |
| Des gefindes — 7 Bersonen                               | II            | 48.         |
| Des gefindes — 7 Perfonen                               | 7 fl 6        | baz.        |
|                                                         | fí.           | fr.         |
| Zum Schlafftrund ins gemein                             | I             | fr.<br>56.  |
| Item Mitwochs ben 25t zur Morgensuppen bes              | ٠             |             |
| gefindt                                                 |               | 4.          |
| Bber der Morgen Malzeit Ihr Frl. In. 6 Berfonen         | Ш             | <b>24.</b>  |
| Des gefindes - 6 Personen                               | II            | <b>24</b> . |
| Bu Bnber in Ihr Frl. Gn. gemach                         | _             | <b>36</b> . |
| Nachts der Guticher I Malgeit                           | _             | <b>2</b> 8. |
| Item Donnerstags ben 26t Nov.                           |               |             |
| Der guticher fampt 2 Jungen vber ber Morgensuppen       |               | <b>2</b> 8. |
| Bber bem 3mbis ber guticher fampt 2 Jungen              | I             | 24.         |
| Ihr Frl. Gn. in bas Collegium I Mag wein                | _             | 12.         |
| Bur Nacht ber guticher I Malgeit                        |               | <b>2</b> 8. |
| Item Freitags ben 27t Nov.                              |               |             |
| Bur Morgensuppen ber guticher                           |               | 12.         |
| Bber der Morgenmalzeit Ihr Frl. Gn. VII Berfonen, thut  | V             | 8.          |
| Des Gefindes 8. Personen, thut                          | Ш             | 12.         |
| Zum Nachdrunck ins gemein                               | III           | 36.         |
| Nachts vber der Malyeit 4. Personen, thut               |               | 56.         |
| Des Gefindes 3 Personen, thut                           | Ι             | 12.         |
| Zum Schlafftrung V Maß wein                             | I             | —.          |
| Latus. 2                                                |               |             |

An Habern verzeret 34 Simri, 2 Vierling, thut XI 30.

Stallmücth vff 4 Pferdt 5 nächt, thut..... I 40.

Item Ihr Frl. Gn. das gemach 4 Tag eins zuwermen ...... I 24.

Item Stallmücth vff 4 Mücth Pferdt — 1 Nacht — 20.

Latus. 14 fl 13 baz II trz Summe — 71 fl 14 Bak II treuk

Thut an Reichsthalern vff Würtembergische Landswehrung zu 19 bat nämlichen 56 Thaler 15 bat II krz Johann Bockel, Gastgeb. beim Schaff in Tübingen."

Außerbem sind zwei Quitungen vorhanden, durch welche ber Rath Hector Mithobius ben Empfang verschiedener, theils zu Verehrungen, theils zu seiner Rudreise bestimmter Gelber bescheinigt. Dieselben lauten:

"Zu wißen, daß der Ebler und Ernvester Ditherich Sigismundt Kropff, Fürstlicher Nidersachsischer Hoffmeister, mir
endtsbenanten heubt dato seck und achtzigh Taler, darvon
weilandt D. Moglius Wittiben fünfftingh, D. Plost zwanzigh,
dem Hauß Schneiber in Küchen und Keller des Frl. Bürtenbergischen collegii zehen und dem Platener Seck Thaler
zur verehrungh erlegt werden sollen, richtigh zugestellbt und
ich darüber gebürliche quitungh nehmen und in der Fürstlichen
Niedersecssichen Cammer einliefern wolle. Deßen habe ich diße
recognition under meiner handt und Pittschafft von mir gegeben. Datum Tübingen den 26. Novembris A. 1607."

(L. S.)

# "Hector Mithobius 3. D."

"Ich Hector Mithobius ber Rechten Doctor verkunde hiemibt, daß der Edler und Erenvefter Ditherich Sigismundt Kropff, Frl. Nidersecksischer Hoffmeister, mir heudt dato achtzigh Reichsthaler zur ruckzehrungh eingehandet, die ich auch baar empfangen und Meinem gnedigen Fürsten und Herrn in meiner, gott gebe zu glück, heimbkunfft gedürlich zu besrechnen schuldigh sein soll und will. Dessen Brkundt der

Warheit ich dießen Schein vnder meiner handt vnd Siegell von mir gegeben. Datum Tübingen den 27 Novembris Ao. 1607."

(L. S.)

"Bector Mithobius 3. D."

Endlich ein Zettel mit der nachstehenden Notiz: "Inn Rudolff Caspers, Kramers zu Tübingen, Rechnung M 3 beleufft sich auff 562. fl 39 kz, sollen aber nur sein 552 fl 39 kz; seindt also 10 fl zu viel gesetzet." Die im Jahre 1644 obgewalteten Streitigkeiten wegen Berrichtung der Predigt im Dome zu Rapeburg beim Begräbnisse der Herzogin Katharina zu Sachsen.

Bom Dberbaurath a. D. Mithoff.

Die Beisetzung ber Leichen aus bem Hause ber Bergöge von Sachsen-Lauenburg geschah im Dome zu Rateburg. Der Bergog August hatte hier sich und ben Seinigen ein eigenes Grabgewölbe und ein prachtvolles Epitaphium an der fudlichen Chorwand errichten laffen. Rach dem am 29. Febr. 1644 erfolgten Tobe feiner zweiten Gemablin, Ratharina, Tochter des Grafen Johann zu Oldenburg, 1) fam es in Frage, welcher Prediger die Leichenpredigt im Dome zu halten habe, ob ber Stifts-Superintenbent Dr. Mithobius 2) ju Rateburg oder ber fachfische Superintendent Cramerus zu Lauenburg. Erfterer mar zugleich Hauptpaftor am Dome zu Rateburg, Letterer aber ber herzogliche Beichtvater. 3) Außer diesem Umftande fiel es bei Entscheidung dieser Frage in's Gewicht, daß dem Bernehmen nach die hohe Berftorbene hinsichtlich ber bei ihrem bereinstigen Leichenbegangnisse zu haltenden Bredigt geäußert habe, es fei ihr Bunfch, daß folche von dem genannten Stifts-Superintendenten verrichtet merben möge.

<sup>1)</sup> v. Kobbe, Gesch, und Landesbeschreg, b. Herzogth. Lauenburg, III, 36.
2) Hector Mithobius S. S. Theol. Dr., geb. am 10. Aug. zu Hannover; sein Bater war der niedersächsische Canzler Dr. jur. Hector Mithobius (v. Mithosen) zu Lauendurg.
3) Die im Folgenden mitgetheilten Berhandlungen über diese Frage und die dieserhalb entstandenen Streitigkeiten besinden sich im Staatsarchive zu Hannover. (Lauenburg. Provisor. Nr. 1582.)

In letterer Beziehung läßt ber Herzog zunächst bei bem Stifts-Superintendenten Nachfrage halten. Es liegt hierüber eine von bem Geheimen Cammer-Secretair Theodor Bendendorf zu Protocoll genommene Berhandlung folgenden Inhalts vor:

"Anno 1644 den 25. April hat d. Durchl. v --Der Augustus B. Z. S., E. v. W., m. an. F. v. H. mir gn. anbefohlen, daß jum fr. Gen. Sup. D. Mithobio ich mich verfügen und nebenft Bermelbung S. F. G. gn. gr. 1) ihm anzeigen folte, wie daß nunmehr vber 14 tage, ale ber 9. tag May zue S. F. G. hochsehl. Gemablin Leichbestetigung angesetzet, und bahero nötig befunden, daß wegen der Leichpredigt mit ihm geredet wurde. Es erinnere fich S. F. G. hiebei, baß vor diefem in bergleichen fall also gehalten, bag a0 1592. Ihr hochsehl. Großframmutter in ber Dombfirche allhie beigesetzet, bind ben S. F. G. Hoffprediger die Leichpredigt gehalten worden, Wie imgleichen auch a0 1625. bei b. fürstl. Leichbestetigung Dero Fraulein Schwester Ehr, Ananias, Derofelben Soffprediger, gleichfalle felbige Leichpredigt Run mehr Dero hochsehl. Bemahlin beichtvater unfer Gen. Sup. gemefen, und feben baber lieber, bag 3hr eigeuer Sup. mochte die leichpredigt thuen, Ban ehr damit, mas S. F. G. hoffeten, zufrieden mehr, weilln Sie ihm fein gebuhr besmegen nicht entzihen, fondern gleichmol abfolgen laffen wolten. Worauff obged. Gr. Sup. Mithobius fich resolviret, bag ehr fich bes angebrachten gruffes geburt. bedanden thete und munichen, daß G. F. G bei Dero Leidwesen fich ber Chriftl. gedult ergeben und fich Gottes gn. willen in biefem gefallen laffen wolle. Bas die mit mehren von mir geb. Leich.-Predigt betreffen thete, Go wolte S. &. G Chr fur feine perfohn barin gern gehorfamen, aber weiln die hochsehl. Fürstin von Ihm folches expresse in ihren letten begehret, auch andern gefaget, daß ehr es verrichten folte, ben text aus ben Pfalmen ihm barzu benennet, und neulicher Zeit ber Olbenburgisch. Secretarius Lu-

<sup>1)</sup> Gnäbigen Gruß.

dolphus jur Sollen auch bei ihm gemesen und folches gedacht, daß ehr gehöret, die hochsehl. Furftin von ihm begehret, die Leichpredigt zu thuen, bero behueff er benn ihm die description b. Chrengebechnis wolle verschaffen und ihm zeitig genuch zuschicken; zubeme murben es feine Bern auch nicht geftaten und murbe es viel nachbenden verurfachen, bahero ehr nicht zweiffelte, S. F. G. wurden Dero Sochsehl. Bemahlin letten willen nicht endern, fondern ihm begwegen gn. antwort widerfahren laffen, welches 3ch alles ad referendum vnd S. F. G. folches alles zu hinterbringen auff mich genommen, auch Derofelben alfo onterth. alles vorerwehntes im beifein des Hr. Oberichenden Thomas von Gohren gebürlich referiret, Worauff hochgebachte S. &. B. mir weiter befohlen, bem or. Sup. D. Mithobio nach mittag off fein begehren bie antwort zu fagen, daß G. F. B. auff fein gutes gewiffen ihm es heimstelleten, ob die hochsehl. Furftin folches von ihm begehret und bero letter wille hierin gewesen, daß er ihr Leichpredigt halten folte, So wollen S. F. G. benfelben auch nicht endern, fondern gefchehen laffen, daß ehr die leichprebigt aus bem von Ihr benanten Bfalm, als 116. v. 7. 8. 9, halten moge, Jeboch gleichwol: daß Sie es nicht etwa zu thuen schuldig mehren, benn ehr mufte mohl, mehr bas principalfte als folche Erbbegrebnuffe in der Rirchen hette, berfelbe auch burch die feine wol konte die leichpredigt verrichten laffen, wan der gehorige Brediger das feine befome, wie es benn auch also vor diefem geschehen mehre, Bnd mufte ehr wol, bag S. F. G. auff fein anhalten auch nachgelaffen und zugegeben, baß er zu Franghagen etliche mahl gepredigt, welches auch in einer andern jurisdiction vnb botmeffigkeit gemesen, Darauff er mit weningen geantwortet, Es wehre in biefem fall gut, bag ber lette wille hierin gefolget murbe, bas übrige ftellete ehr bahin und hette ehr zwar zu Franthagen als in einem abgesonderten hause off erfodern gepredigt, aber es mehre gleichwoll teine ordentl. pfarfirche, etc. Damit 3ch nun mein abschiedt genommen und solches an gehorigen hohen Ort unterth. reportiret. Actum Ratebg. ut supra."

Auf einer Anlage fteht:

"Pfal. 116 v. 7. 8. 9.

Sey nun wieder zufrieden, meine seele, denn der here thut dir guts, benn du haft meine seele aus dem todte gerissen, meine augen von den threnen, meinen fus von dem gleiten. Ich will wandeln fur dem Herrn im hause der Lesbendigen.

#### Pfal. 126.

Die mit threnen seen, werden mitt frewden erndten, sie gehen hin undt weinen undt tragen eblen saamen, undt kommen mitt frewden, undt bringen ihre garben."

#### In dorso:

"Protocoll So wegen d. fürstl. leichpredigt, wehr dieselbe halten solle, aufgesetzt ben 25. April. Ratebg. a0 1644."

Gleich darauf richtet der sächsische Superintendent Cramerus, der von diesem Borgange Kenntniß erhalten, folgendes Schreiben an den Geh. Cammer-Secretair Bendendorf, worin er, sich in die Brust werfend, gegen den ihm
in's Gehege gekommenen Stifts-Superintendenten eisert und
ihn daraus zu vertreiben sucht:

"Chrenvefter Grofachtbarer und mohlgelarter, Sonbers Grosgunftiger wehrter Berr Secretarie, fein Antwortsichreiben habe ich geftern ben Spatten abend wol erhalten und baraus verlesend vernommen, daß Illustriff. Bnfer G. F. ond S. ben Bern an verschienen 25. biefes bagu gebrauchet, und an bem Stiffts Superintendenten abgeordnet, und mit felbigen bereden lagen, wie es folte mit der Leichpredigt gehalten werben, vnd daß S. F. G. Ihren eignen Superintendenten bero behuef gebrauchen wolte. Worauf Ich juvoderft Meines Bnädigen Fürsten und herren beharliche Gnad vnd gewogenheit, welche 3ch mein Lebtage für f. F. G. Fürftliches mohlergeben an Leib und Seel, bie In ber Zeit und bort In ber Emigfeit ben Gott Inftendig und unabläßig au erbitten nicht zu vergegen Stellen Will, sowoll auch bes herrn Auffrichtigfeit Sattsamb erspuret. Es befrembet mich aber nicht weinig, daß der Stiffts-Superintendens sich vernehmen laffen burffen, daß Ihre hoch Seelige &. G. die

Bertogin aufdrudlich von 3hm begehret, Er folte 3hr die Leichpredigt thun, und 3hm ben Text bagu benennet, Ex pl. 116, welches Fürmenden 3ch meines theiles ber marbeit gemeß zu fein, 3m geringften nicht erachte, zumahlen 3ch mit Gott an jenem großen gerichtestage bezeugen fan vnb wil, daß Ihre hoch Seelige Fr. G. ben ertheileter letter abfolution, wornach, Bnd bag hochgebachte 3. F. G. diefelbe von Ihrem ordinari-Beicht Batter erlangen muchten, Bie felbiges Ihre &. G. felbsten bezeuget, ein Sehnliches vorlangen getragen, ehe und bevor bie communion angangen, mir Bnabig injungiret, 3hr, jum fall Bott Seinen willen mit 3. F. G. schaffen murbe, In einem Special-Stud gepurlich gezeugnus zu geben. Auch In discursen fo weit fich heraus gelagen, daß Ich vermerdet, 3. F. G. Gnädige meinung were den Text auf bem Elaia Cap. 54. v. 78, melder mit bem erwenten Text Pf. 116. bem Berftande nach fast eines Inhaltes ift, bei ber Furftlichen sepultur, welche alle= mal so viel mir Gott In Mund gelegtt, und mir verantwortlich fein wollen, 3. F. G. hochSel. auß ben Sinn geschlagen, erkläret haben wolte, So habe uber beme hoch Seel. 3. F. G. viel zu hoch von Gott begabt erfandt, bag Gie Ihren eigenen hirten, ber nie an ber Seelen-Cur vnd Beibe baß geringfte, Seines mikens, verabfeumet, praeteriret und einen peregrinum pastorem ju ber letten wartung geftatten Solten oder wolten, Regft biefem So viel mir, - ber 3ch ben unterschiedenen Furftlichen behfetzungen In Bnterthänigfeit auffmärtig gemefen, migend ift, nie erhöret, bag ju ben Leichpredigten ein Under als ber Beichtvatter admittiret worden, wie benn auch allemahl ben biesem Löblichen Saufe Sachsen ublich gewesen, daß burch niemanden anderg im Lande, geschweige durch einen peregrinum, Alf allein durch ben ordin. Beicht Batter bag lette Chrengebachtnus angeftelt worden. Magen benn Bertogt Philippi Boch Seeligen &. S. anderer mehrer mit StillSchweigen furben zu gehen, wie ein alter patriot biefes Landes berichtet, In ber thumbfirchen gu Rateburgt Ruelius, welcher hernach jum Calvinismo abgetretten, die parentation gehalten. Bber beme allen murbe es ein wunderseltzahmes ausehen bei Inn- vnd Außländischen, hohen und niedrigen, die mich und den Stiffts Superintendenten kennen, oder meine und seine Schrifften Temals gesehen haben, gewinnen, wenn Illustr. Unser Gnädiger F. und Herr eigenen Seelenhirten verschmähen, und einen der nicht hirte ist, dem die schaffe nicht befohlen sein, Darauff er auch keine Acht oder Wacht Temals gehabt, zu solch einen werd admittiren wurden, In Betrachtung begen und andere mehre, welches zu erwehnen die Zeit annoch nicht leiden wil, Ich mir nimmermehr neque per komnium In gedanken kan kommen laßen, daß mehrhochgedacht. I. HochSeel. F. G. begehret haben solten, daß ein perogrinus die Leichpredigt anstellen solte.

Gleube leichtlich, daß ber Stiffts Superintendens zu bem werde fich unterthänigft anerbotten, wie 3ch benn In ber weinigen conversation, So 3ch mit Ihm gehalten, befunden, baß Er fich zu allen Auffmartungen und Dienstbarkeiten, ber Itigen Complementirenben Söfflichkeit nach anheischig machet, bag Er aber ju biefer Baltung begehret worben fen, mag Ich glauben, wenn Ich tod bin; Weil ich lebe, glaub Ich es warlich nicht, wenn noch fo viel parteische Zeugen vorhanden Bnd gefett, jedoch nicht geglaubt noch zugelagen, daß Ihre Soch . F. G. etwa discurs-Weise ber Leichpredigt erwehnung gethan, bette bem guten Mann, alf einem Redlichen Theologo, wofur Ich Ihn annoch halte, ruhmlich angestanden, daß Er sich unterthänig entschuldiget und daß Ihm in ein Frembe Umbt ju greiffen, ober falcem fuam in melsem alienam ju fegen, gar nicht anftunde, angemelbet, ond wil für meine Berfohn nimmer hoffen, daß die mit Sehl. Petreo 1) erstorbene und begrabene αλλοτριοεπισκοπ . . 2) burch diefen guten bern wieder aus dem ftaube gesuchet, erwedet und auff die Beine gefetet merden wolle, bin vielmehr ber zuversichtlichen meinung, Es werbe sich, wen Er befer informiret wirdt, meifen lafen, und von diefen feinen

<sup>1)</sup> Hiermit wird der Dienstvorgänger des Dr. Mithobius, der Stifts-Superintendent Peträus, gemeint sein. 2) Am Schluß undeutlich, wohl Addotpideniszonol, mit Bezug auf 1 Petr. 4, 15.

eingreiffenden attentaten abstehen. 3ch werbe verhoffentlich nicht Brfach haben, bem guten man bas geringfte nachzugeben. Sage mit bem Apostel: Worauff Er tuhn ift, barauf bin 3ch auch fuhn; hat Er feine Runft redlich studieret, fo habe 3ch auch nicht allemahl geschlaffen, getraume mich, durch Gottes Rrafft 3hm die mage ju halten; hatt Er gradum Doctoris, fo hett 3ch Ihn vor vielen Jahren haben konnen, wenn Ich gewolt; fan alle Stunden und Augenblick bazu gelangen, wenn 3ch bazu thun wil, vnd ift mein Ambt, welches mir Gott und mein Gnädiger Furft und herr auffgetragen, viel mehr, ale Doctormäßig; hatt Er bucher geschrieben, so habe Ich Ihrer in lateinischer als Teutscher Sprach mehr alg Er heraufgegeben, vnd Gott lob, cum tanto applausu aller Erbaren welt, daß Ich mich bero (ablit jactantia) nicht ichamen barff; hat Er Seine befondere gaben, fo tan 3ch meinem Frommen Gott fo vnbantbahr nicht fein, daß Ich mir auß gnaden ubergebenes talent jegen feines verkleinern folte, begen 3ch mich doch im geringften nicht ruhmen noch uberheben will; bat Er Seine unterschiedene Vocationen gehabt, von einem ort jum andern, wie in effectu Seine vielfältige Mutationen außweisen, so habe 3th zwar der praesentationen an furnehme und für ber welt ansehnliche orter, zu pastoraten, hoffpredigerstellen, und Superintendentien, wie 3ch, Gott in Lob und Breiß in Emigfeit, mit schrifftlichen documenten zu bescheinigen, auch genug gehabt, bin aber nie fo mobilis oder mutabilis gewesen, daß Ich Einmal die mir von Gott, durch die Kurftlich Medlenburgifche hohe Obrigfeit, meine bohmalige Bnabige Berrichafft angewiesene Bemeine verlagen funnen, big mich ber Allerhöhefte, wie meine gemefene Bfarrfinder in ber Furftl. Medlenb. Stadt Parchim noch ito reden, gleichsamb ben bem Saare herauß gerifen und ins Furstenthumb Nieder Sachsen gefetet hette. Wan Ich wie Paulus jegen die falsche Apostel, Arbeit jegen Arbeit und Leiben jegen Leiben feten molte, murbe 3ch warlich warlich ben Hern Stiffts Superintendenten weit weit ubermägen: Summa, Ich weiche Ihm nicht ein

Sonnen Stäublein groß ober breit, rebe vieleichte mit meinem Paulo thörlich, Ich will ben guten man nicht greiffen in fein Ambt, Er wirt, foll vnd muß mich in meinem auch unverunruhiget lagen; 3ch wil 3hm Seine accidentien nicht nemen, Er fol mir auch meine onbezwecket laffen; 3ch wil Ihn lagen bei Seinen anbefohlenen Schaffen in Leben und Sterben, Schalten und Balten ju Seiner Berantwortunge, befigleichen foll Er thun an meinem ort zu meiner Berantwortung. Bitte ben bern dienstfreundtlich, er woll obgefettes alles in gepurender Unterthänigkeit, Illustrissimo vnferm Bnäbigen Fursten und Bern, weilen G. F. G. bei biefem eingefallenen tramr- vnd leibmefen, 3ch mit verdrieflichen Supplieiren nicht tan ober mag uberlauffen, fideliter von worten zu worten, begen ich teine Schem trage, referiren, Dein vnnachläßiges gebett, nebenft pflicht-fculdiger gehorfahmer Bnterthänigkeit vermelben, und in meinem namen bemuthigst bitten, G. F. G. Dero Sobeit und befugnis in biefen Kall wolbedächtlich vorbehalten worden, mir fo gnabig erscheinen wollen, dem ongereimeten Furhaben zeitig furzubaumen, bamit nicht ein ärgerlicher Feberfrieg und Schrifft-gezänke, welches aller welt in offenen truk zue augen tommen muchte, zwischen mir und dem Stiffte Superintendenten (wegen 3ch an meiner Seite gant gern geubrigt fein will) erreget werbe. 3ch lage bem hern bas angemagete procedere nicht gutt fein, wo 3ch im Lande Sachfen leben foll. Befehle Bus Gottes Regierung Lauwenb. Am 28. Aprilis A<sup>0</sup>. 1644."

"Des S. Dienstwill.

M. Cramerus superint. mpp."

Aufschrift:

"Dem Shrenvesten GroßAchtparen und Wolgelarten Herrn Theodoro Benekendorff &. N. S. Wolbestalter Gebeimbten Cammer Secretario, Meinem Sonderf BielgeChrten Herrn und Wehrten Feunde.

Ratzeburgk"

Bon anderer Hand bemerkt: "Praes. R. den 1. May spet abends 1644."

Dann liegen folgende, unter Bezugnahme auf die vorstehend mitgetheilten Actenstücke in der fraglichen Angelegensheit abgegebenen Bota vor, beren eins vom 2. Mai 1644 vom D. Carstens, bas andere vom D. Grakens 1) herrührt.

#### "Votum

Wehme Ihrer F. Gn. ber Hochfel. Hertoginnen zu Sachsen zc. in der ThumbRirche zu Rateburg die Leichpredigt zu thuen gebuere: bem Hr. General Superattendenten im Furstenthumb Sachsen, oder bem or. Stifte Superatten-Rach fleißig verlesenen protocoll und Furstl. denten? Sachs. Dr. Superattendenten schreibens befinde ich bas werd auf dregen fragen beruhend: 1) Ob ein fremder, hindan gesetzet der Sehl. Berftorbenen Beichtvaters, die Leichpredigt halten moge? Belche frage pure theologica ift, Bnd des Furstl. Sechs. Hr. Superattendenten schreiben barauf gerichtet, wovon mir nicht geburet ju judiciren. Ek ist sonst barinnen merdlich, bas bem Stiftischen fr. Superattend. wurde obligen, dreperlei ju beweisen: 1) bag er nicht vngefordert, fondern jum praejuditz bes or. Beicht Baters gefordert, der SochS. verftorbenen hette aufgewartet, 2) daß ohne sein anerbieten oder gegebene vrfach were von ihm begehret worden, die Leichpredigt ju halten, 3) bag er barauf geantwortet: in Ecclesia constituta gebure ihme folches nicht und Hochs. 3. F. G. solches bennoch von ihme begehret hetten, Immagen die Gr. Theologi folden beweis attendiren werben. Die andere Frage: Db vnd wie, J. F. G. ihrem Superattendenten onter einer anderen Bischofl. botmegigfeit, woselbst fie bero erbbegrebnug haben, die Cantel einreumen tonnen? Darauf antworte ich, die Bergunftigung der Cantel muße daselbst durch ansuchen erlanget werden. Denn, ein auberes ift, eine erbbegrebnuß in einer Rirche haben, und ein anders, einen Prediger aufstellen und die Cangel erleuben; bas einn ift juris privati, bas andere juris episcopalis. Es were aber ein fugliches mittel zu erhalten, mnen die exem-

<sup>1)</sup> Beibe Namen find in ber betreffenden Acten-Defignation enthalten.

pel, daß es fur diefem gefchehen, angezogen und bem Stifts Superattendenten feine gebuer gereichet merbe. Bolle ban folches nicht verfangen und uber Berhoffen die Cangel verfaget werden, fo fonte bafelbft nur die sepultur gefchehen vnd die Predigt mufte vnter 3. F. G. botmefigteit gehalten werben, welches aber folche extrema find, barzu man es vngerne wird fommen lagen. Die britte frage ift, weil Illmus noster nicht erbe ift, auch bahero bie begrebnuß nicht abfuhren schuldig, wie fich G. f. g. hiebei zu verhalten? Der StifteSuperattdendens referiret fich auf ben Br. Oldenburg. abgesandten und Secretarium Rudolphum, daß er die Leichpredigt thun moge. Db nun ber Abgefandter in instructione gehabt, ihme folches anzudeuten, kan ich nicht wißen, vnd halte ich es vnvorgreiflich dafür, 3. F. G. ligen ihnen Sr. Gen. Superattendenten Cramerum, auf die Leichpredigt fich gefaß machen. Bnd wenn ber gr. Oldenburg. gefandte antehmen, biefelbe bafür forgen, wie fie basienige, was fr. Rudolphus gethan, murben beantworten und die Cantel in der Thumbfirche erhalten, daß die Leichpredigt durch ben Beichtvater verrichtet merbe.

S.

J. C. D.

2. May a<sup>0</sup>. 1644."

### "Votum

wegen der streitigkeit, wer die Leichpredigt thun foll.

Bermeine ich, daß die Relation und schreiben eilendes H. D. Carstens zugeschicket werde. Inmittels schließe ich unvorgreifslich dahin: das J. F. G. durch Dero General Superintendenten die Leichpredigt thun lassen 1) weil dersselbe Beichtvatter gewest, 2) daß ihm die Leichpredigt zu thun anbesohlen, dergestalt constanter anzeiget, daß ers auch auff sein gewißen contestiret, und solche Anzeigung die praesumptio ex ratione prima nicht wenig beispringet, wozu 3) kommt, das der Hr. StifftsSuperintendens in den Leichspredigtstexten vacilliret, und 4) daß J. F. G. Superintendens solches vor diesem gethan gebreuchlich will, 5) geschweig daß er von einer vermachnus gedacht welche nirgends

zu befinden. Konte berowegen meines erachtens dem Hr. D. Mithobio das 3. F. G. ihm wolte was gebreuchlich abfolgen lassen, und solte der Superintendens die Leichpredigt thuen, welches Sie ihm, damit er sich nicht beswegen bemuhete, hette ben Zeiten andeuten lassen wollen.

Salvo

J. G. D. mpp."

Um zu ermitteln, ob die, in der protocollarischen Bershandlung vom 25. April 1644 von dem Stifts-Superintensdenten gemachte Aussage wegen erhaltenen Auftrages zur Berrichtung der Leichenpredigt auch anderweit bezeugt werden könne, läßt der Herzog mehrere in der nächsten Umgebung der hohen Verstorbenen befindlich gewesene Personen protocollarisch vernehmen. Deren Aussagen sind im Nachstehenden wiedergegeben.

"Anno 1644, ben 6. May haben off Illmi &. G. Befehl wir entsbenante Buß zu verschiedene Berfohnen, als ber hoffmeisterin albie, ber Oberschendin, ber Cammerframen und Elfabe Münftermans verfuegen vund ihnen ernftlich vnnd einer Jeglichen absonderlich andeuten mußen, wie daß Sochgeb. S. f. G. von ihnen begehrten grundlich vund beftanbig zu mißen, ob fie von der Sochfeel. Berzogin vernommen und gehöret hetten, wer 3. f. G. die Leichpredigt thuen folte, zumahl G. f. G. beswegen zweifelhafftig gemachet, fambt mehre auch baffelbe von einem andern begehret morben, vnnb babero fie fich mohl bedencten folten, bag fie nicht anderg, alf bie lautere marheit bauon aufageten, bann S. f. G. ihren letten willen davon vernehmen und auch 3hr hoch- vund gerechtigkeit bei ber ThumbRirchen alhie in acht haben wolten. Darauf 1. die Cammerfram mit hohen worten beteuret, daß fie nicht anders von Ihr hochseel. F. G. gehöret, alf ber StiffteSuperintendens Dr. Mithobius solches verrichten, vnnd ben Spruch auß bem Pfalm: Gen nun wieber Bufrieben, meine Seele, jur Leichpredigt nehmen vnnb fie nicht zu viel ruhmen solte, wie solches die andern, alf Boffmeisterin vund Cammermetchen, auch die Daldorffin nicht anders fagen murben. 2. Bernacher bem Cammermetchen auch

mit gleicher admonition, die warheit bestendig zu fagen, vnnd bag noch wol ichrifften möchten gefunden werben, ba ein anders verordnet und gedacht fein möchte, barumb nichts hierin zu verschweigen angebeutet, welche gleichfalß zeuget, daß Sie nicht anders gehöret, benn daß ber Dr. Mithobius bie Leichpredigt thun folte; Sie wehre ben bem Gen. Superintendenten von Lawenburg letmahl gewesen, wie er die communion ben ber Bochfeel. Herzogin vorrichtet, vand wie ber Superintendens abicheib von ber Bochfeel Bergogin genommen, hett Sie gefaget, Er folte alle gute freunde, alf Robeln vnnd Cappelen gur Lawenburg viel gute fagen, aber nicht gehöret, daß er die Leichpredigt halten folte, vnnd hat ihm noch bas gelt fur bas Buch zugestellet, welcheg er ber Bergogin vorehret. 3. Die hoffmeifterinne off beschene gleigmegige ernftliche befragung hat auch nicht anders von ber Dochfeel. Bergogin gehöret, als bag ber hiefige Stiffts Superintendens im Thumb die Leichpredigt halten folte, ond über bas mufte fie fich ju erinnern, bag ju bem Superintendens von der Lawenburg gedacht worden, daß der text auß bem Elaia nicht undienlich zu ber Leichpredigt wehre, aber nicht gefaget, daß er die Predigt verrichten folte. 4. Dat die fram Oberichenkin vff beschehene nachfrage gesaget: Sie fonte nicht verneinen, daß Sie gehöret hette von ber Bochfeel. Bergogin, daß der Dr. Mithobius ihr die Leichpredigt thun folte. Actum Razeburg ut supra.

Theo. B. Chr. Subbefe."

Es werden diese, sämmtlich zu Gunsten des Stifts-Superintendenten ausgefallenen Aussagen auf die Entschließung des Herzogs bestimmend eingewirkt haben; derselbe läßt unter dem 6. Mai dem Stifte Rateburg wegen Verrichtung der Leichenpredigt im Dom durch den Stifts-Superintendenten folgendes "Bedingungsschreiben" (wie es in der Acten-Designation genannt wird) zugehen:

"Nachdemahle die weilandt 2c. unsere herzvielgeliebte Gemahlin &b. an dem Superintendenten D. Mithobium begehret, daß Ihr Hochscell. &b. derselben die Leichpredigt

thun möchte, Go haben Wir foldem Dero letten willen auch hierin (maffen fonften vor bem in folchen und bergleichen fällen unfere prediger ober Beichtväter die Leichpredigten allemahl verrichtet) nicht vorgreiffen wollen. Derowegen wir auch folches gnädig andeuten wollen, nicht zweifflende, ber Superintendens, bevorab weil er auch vor diesem in unferer Rirchendienste gewesen undt Ihr Sochseel. 26. babero ihm in gn. gewogen worben, folches auff fich nehmen und verrichten werde. Immaffen wir fonft bemfelben, man es an ihm wie obbereget nicht begehret worden, folches nicht wolten angemuthet, befondern es durch iemanden der unfrigen, wie bierin ftets gebrauchlich, haben verrichten laffen. Wie Wir benn auch, man andere ju der Begrebniffe dafelbft geborige tramerfälle, welche Bott nach feinen gnädigen väterlichen willen lange verhuten wolle, folten vorfallen, feine frembde prediger mit Leichpredigten beschweren, befondern felbige burch die unfrige, dem gebräuchlichen berkommen nach verrichten laffen merde[n].

Ratzb. ben 6. May A0. 644."

\_An

Stifft Ratebgt."

Schon am 8. Mai ergeht in obiger Angelegenheit ein neuer, an das Domcapitel gerichteter Erlaß des Herzogs, worin derselbe besonders betont, daß, wenn an Stelle des herzoglichen Predigers oder Beichtvaters bei gegenwärtigem Trauerfalle die Leichenpredigt durch den Stifts-Superintendenten gehalten werde, der Herzog seiner Erbgerechtigkeit in der Domkirche zu Ratzeburg sich nicht begebe, und aus jenem Vorgange kein Nachtheil sur dieselbe vom Domcapitel herzgeleitet werden dürse. Dieser, in der Acten-Designation als "Protestation" bezeichnete Erlaß lautet:

"Bon Gottes gnaden Augustus, Herzog zu Sachsen, Engern vnd Westphalen 2c. Entbieten den Burdigen 2c. Enfern gn. grus, vnd sugen ihnen hiemit gnädig zu wißen 2c. Ob wol vnsere Hochsel. Vorsahren vnd wir, beh trawer vud todesfällen, Buß vnserer in der Dohmbkirchen habenden Erb-gerechtigkeit vnd was derselben anhängig nach noturft gebraucht, vnd bei

ber Sepultur bie Leich-Predigten endweder durch unsere Prebiger, 1) ober pro tempore gemefene Beichtväter verrichten lagen, daß Wir bennoch für biefesmal, weil die Sochgeborene 2) Bnfere bergliebe bochfeel. Bemablin, bem Stifts Superintendenten, Ehren D. Mithobio, welcher hibevor unfer Visitator in vnferm Erblande Sabeln gemefen, ben Ihrem leben folche verrichtung aufgetragen, vmb Ihrer Boch Seel. Lb. willen 3) diefelbe geschehen lagen: Wir thun aber hieben außtrucklich bedingen, daß Wir Bng dadurch vnferer Erbgerechtigkeit in der Dohmbkirche albie zu Raczeburg nicht begeben, auch berfelben im geringsten nicht praejudieiret, fondern vielmehr traft bifes Bng difelbe, wie auch in Specie porbehalten haben wollen, ben funftigen Furftl. tramer- und todesfällen, (die der Allerhöchste nach seinem väterlichen millen lang verhuten wolle) die Leich Predigten, bem alten gebrand nach, burch vnfere 4) Prediger vnd Seelforger ver-Damit Ihr nun fowol die prfachen ber richten zu lagen. izt in gegenwärtigen fall geschehener vngewöhnlichen, vnd vngebräuchlichen Leich- Predigt anftellung wißen vnd berofelben eingebend verbleiben, alf auch bife vnferer boch Seel. Bemahlin 2d. Special Verordnung ine kunftige Bng vnd vnferer Erbgerechtigkeit zum praejudiz vnd nachtheil nicht gebrauchen, noch in consequentiam giben könnet, sollet und möget, dem allen nach haben wir Euch difes vorhero fegrlich vbergeben vnd insinuiren lagen wollen. Uhrkuntlich mit vnseren Daumblecret betrucket und eigenen Sanden unterfdrieben.

Geben auf vnferm Schloß Raczeburgk. ben 8. May Ao. 1644."

Diese "Protestation" bringt das Domcapitel in Harnisch. Dasselbe will dem Herzoge die behauptete Erbgerechtigkeit und Befugniß nicht zugestehen, verwahrt sich vielmehr in einer "Reprotestation" dagegen feierlichst und über-

Die im vorliegenden Concepte vor Prediger gesetzte Silbe "Hoff"
ift durchgestrichen.
 Im Concepte ftand "Durchl. Hochgeborne."
 Im Concepte folgte hier "du gefallen".
 Das dann folgende Wort "selbsteigene" ift im Concepte burchgestrichen.

sendet mit derselben dem Herzoge eine Abschrift des ihm i. 3. 1643 vom Kaiser Ferdinand III. ertheilten Schutzbriefs.

Die "Reprotestation" befagt Folgendes:

"Dem Durchleuchtigen Bochgebornen Fürften und Berren, herren Augusto, hertogen ju Sachsen, Engern und Weftphalen, lagen Wir, Brobft, Dechandt, Senior und ganges Capitul ber ThumbRirchen ju Rageburgt hinwider vnfere hochstgefligene und bereittwilligfte Dienfte, und demnechft biefes in Demuth vermelben, bas G. F. G. am heutigen Tage vufern Ehrn Decano burch Notarium vnd Zeugen insinuirte protestation Wir in vnserer gehaltenen Capitularversamblung lefend angehoret und barauß mit nicht geringer verwunderung vernommen haben, es wollen G. F. G. in hiefiger onferer ThumbRirchen fich einiger Erbgerechtigkeitt anmagen, und fueg und recht zu haben vermeinen, beh begebenden Trauer- und Todtesfellen bei der Sepultur in hiefiger vnferer Thumb Rirchen durch Ihren Bredigern ober Beicht Batern die Leichpredigt mugen halten lagen. Bnb ob woll S. F. G. fur Diegmahl geschehen liegen, daß am heutigen tage Derofelben Berggeliebten hochfeligen Bemahlin, ber Durchleuchtigen und Hochgebornen Furftin und Framen Catharina, Bertogin ju Sachsen, Engern und Westphalen, Bebornen Graffin ju Olbenborch und Delmenhorft, und Fram ju Bever und Aniphaufen hochfelig, gedechtnuß unfer Stiffts Superintendens, Ehrn Doctor Hector Mithobius, die Leichpredigt zu ehren thue vnd halte, daß bennoch Dieselbe baburch austrucklich bedinget haben wolten, Das Sie fich bamit Ihrer in vnfern ThumbRirchen vermeindtlich habender Erbgerechtigkeitt nicht begeben hetten, auch Derfelben im geringften nicht praeiudiciren solte.

Wann aber S. F. G. aus bem Hochlöblichen Hauße Sachsen Wir in hiefiger ThumbRirchen außer ber verwilsligten Begrebnuß die geringste Erbgerechtigfeitt nicht gestentig sein, vnd babero vnßern hiesiger ThumbRirchen geleisteten thewern ehden und pflichten noch so weinig anito alß in kunfftigen Zeiten geschehen zu laßen vermugen, daß ein frems

ber Briefter vnfere Cangel ohne vnfere Specialerlaubnuß betreten und bavon zu diefes Bifchofflichen Stiffts hochftem praeiuditz einige Leich Predigt thun vnb halten folte, Alf feint Wir, die Wir fonften S. F. G. auff begebende Falle mugliche und behagliche Dienfte zu erweisen gefligen fein, bannenhero Ambts, Standes, Enbes und gewißen halber baburch genottringet worden, S. F. G. bagelbe ju beren gnedigen nachrichtung hinwider alsofordt geburlich zu eroffnen, und hirdurch unfer und unferer Rirchen unftreitiges Recht und gerechtigkeitt befter und frefftigfter magen zu mainteniren. Reprotestiren auch hiemit jum feberlichsten, in ber beften und beftendigften formb rechtens, wie folches immer geschehen foll, tan ober mag, bag hochgebacht. S. F. B. wir hiedurch tacendo nichtes eingereumet, befondern vnfer und vnferer Kirchen zustehendes Recht und gerechtigkeit geburlicher maßen reserviret haben wollen.

Und bamit auch S. F. G. nicht allein bavon, besons bern auch, wie die Romische Kay. May. Unser Allergnedigster herr, vnser und dieser ThumbRirchen Jura allergnedigste confirmiret, vnd Buß und Dieselb in den Kahßerlichen schutz und Schirm auff- und angenommen haben, nachrichtung erlangen mochten, Alß haben wir sur nutlich und notig zu sein erachtet, Deroselben sowoll diese unsere abgenötigte reprotestation und reservation, alß nebenst dem das erlangtes Kahserliches Protectorium gebuhrender maßen insinuiren zu laßen, und haben dieselbe mit unßeren ad causas genandten Kirchen Insigul wißendtlich betrefftigen laßen. Actum Rates burgt den 9. May Anno 1644.

(L. S.)

Oblatensiegel darstellend den Gekreuzigten, beseitet von zwei knieenden betenden Figuren; oben auf dem Kreuze ein Nest mit dem Pelikan und seinen Jungen. Umschrift: S. CAPITVLI. RACEBVRGEN. AD. CAVSAS.

Der ermähnte faiferliche Schutbrief lautet:

"Wir Ferbinand ber Oritte, Bon Gottes gnaben erwölter Romischer Rahser, zu allen Zeiten Mehrer bes Reiches in Germanien, zu Hungarn, Bohäim, Dalmatien, Croatien, vnd Schlavonien 2c. König 2c. Erhherhogk zu Ofterreich,

Bertogt gu Burgundt, Steper, Rerndten, Crain, vnd Burttenbergt, Grave zu Throl 2c. Bekennen öffentlich mit biefem Briefe und thun tundt allermenniglich, daß Wir die Ersame, Bufere Liebe Andechtige N. Probst, Dechandt, Senior und Capitul des ThumbStiffts zu Rateburgt, auf etlichen prfachen ung furgebracht, und bahin bewögendt, und auff 3hr demutiaft anruffen und bitten fampt Ihren zugehorigen Dorffern, Böeffen, Gutern, Lehnen und eigenen Leuten, unterthanen, hinterfagen, Dieneren, Bugehorigen und verwandten, und Ihrer aller Baab und Guttern, fo fie igundt haben, ober kunfftiglich mit rechtmeßigem Tittull an fich bringen, wo, oder welcher endten bie gelegen fein, nichtes bavon außgenommen, auch berfelben nutung, Bebung und Gintommen, in vngern und des Beiligen Reichs besondern verspruch, fcut und fchirm (Innmagen hiebevor weylandt unfere Beliebte herren Bettern und Borfahren am Reich, Ranfer Maximilian ber Under und Ranfer Andolph der Ander beede hochloblicher gebechtnuß auch gethan) gnediglich auffgenommen und empfangen haben, Rehmen und empfangen Die auch alfo, in unfer und bes Beiligen Reiches fondern verfpruch, fout vnd fcirmb, Bnd meinen, feten und wollen, daß nun hinfuhro die gebachten Probst, Dechandt, Senior und Capitul sambt Ihren Dorffern und Boeffen, Bnterthanen, Bnterfagen, Dienern, Bugehorigen und verwandten und allen Ihrer Saab und Guttern, auch Derfelben nutungen und Ginfommen in unfern und des Beiligen Reichs befondern verspruch. Schutz und schirmb fein, auch alle und iegliche gnade, Frenheitt, privilegien, vortheil, Recht und gerechtigkeit haben, und fich beren an allen endten und örtern Ihrer notturfft und gelegenheit nach fremen, geprauchen, vnd genießen follen und mogen, alf andere, fo in ungern und bes Reichs Befondern Berfpruch, fcut und fcirmb fein, folches alles haben und fich begen geprauchen und genießen von allermenniglich unverhindert; Doch follen Sie einen ieden, fo fpruch vnd forderung gu Ihnen zu haben vermeinet, oder gewunne, vmb Derfelben spruch und forderung willen, an ortten und enden, ba fiche gebuhret, rechtens ftatt thun, bnd beme nit borfein. Bin

gebieten baruff allen vnd ieden Churfurften, Furften, Beiftlichen und Weltlichen Praelaten, Graffen, Frenen, Berren. Rittern, Rnechten, Candvoigten, Bauptleuten, Bigbomern, Boigten, Pflegern, Bormefern, Ambtleuten, Landt-Richtern, Schultheißen, Burgermeiftern, Richtern, Schöffen, Burgern, Gemeinden und fonften allen andern ungern und bes Reichs unterhanen und getremen, in mag murben, Standt ober mefens bie fein, ernftlich und veftiglich, mit Diefem Brieff, und wollen, daß fie, die vorgenandte Brobft, Dechandt, Senior und Capitul fampt Derfelbigen jugehorigen Dorffern, Böeffen, Leben ober eignen Leuten, onterthanen, Bindersagen, Dienern, Bugeborigen und verwandten und Ihrer aller Baab und Guttern, auch Derfelben nutungen und Bebung alf obftehet, ben foldem vußerm Ran: Schut und Schirm vnvorhindert und ohne irrung pleiben, begen geruhiglich gebrauchen und genießen lagen, hirmiber nicht anfecten, bringen, befummern, vergewaltigen, noch beschweren, noch bes Jemanbts andern zu thun geftatten, in feine weiß, als lieb einem ieben fen, vufer und bes Reichs ichwere ungnad und ftraff und bazu ein Boen, nemblich Funffzigh Mark lothiges goldes zu vermeiben, die ein Jeder, fo oft er frevendtlich hirwider thatte, Bug halb in vnger vnb bes Reichs Cammer, und den andern halben theil mehrermeltem Brobft, Dechant, Senior und Capitul zu Ragenburgt unnachlefig zu bezahlen, verfallen fein folle 2c. Mit vrfundt dieg Brieffes befiegelt, mit bngerem Rapferlichen anhangenden Infigul, Der geben ift in vngerer Stadt Bien, ben Sechsten tagt bes Monadts July Rach Chrifti nngers lieben herren und Seligmachers gebuhrt Seche Beben hundert Dren und Biergigt Bnferer Reiche bes Römischen im Siebenben, bes Sungarischen im Achtzehenden, und bes Bobeimischen im Seche Zehenden Jahren." "Ferdinandt."

\_Vt

Ferdinandt, graff Rhurt mp."

"Ad mandatum Sacrae Caes. Majestatis proprium (L. S. appensi) Sohan Sölbner D. mpp."

"In fidem concordantis Copiae cum vero suo Originali ego

> Fridericus Leopoldus publicus et in Camera imperiali immatriculatus Notarius ut specialiter ad haec requisitus et rogatus subscripsi

mppia."

In dorso:

"Copia Dero Röm. Kehserl. auch zu Hungarn und Boheim Königl Mahts allergnedigsten Protectorii

pro

Venerabili Capto Dioeceseos Raceburgensis."

"Insinuiret vnd verkundet ist dieses zu Ratzeburgk im Jahre Christi 1644. den 9. Maji. durch mich Fridericum Leopoldum publicum et in Camera imperiali immatriculatum, als Ambts halber hierzu sonderlich requiriret vnd erbeten. "Uhrkundtlich mein handt 2c.

Fridericus Leopoldus Not. mpp."

Der Herzog läßt die Sache nicht auf fich beruhen, fonbern fendet dem Domcapitel folgende Gegen-Protestation:

\_A

Endtbieten ben Burdigen Probst, Dechandt, Seniori vnd Sämptlichen Capitul des Stiffts Rageburg vnfern gnedigen gruß, vnb fugen ihnen nehft wiederholung Bnfer ben 9ten dieses abgereichten protestation gnedig zu wißen, daß wir aus ihrer barauff abgefertigten andtwort vernommen, wie daß fie zwar nicht ftreiten, bas wir Bnfere Furftl. Erbbegrebnuße und mas demfelben anhängig in der Thumb-Rirchen haben, aber babeneben annectiren, daß fie barumb anzusprechen fein, Wan die Leichpredigten burch unfere Bredigere ben den Leichbeftatigungen dafelbst follen gehalten merben. Ruhn konnen wir woll geschehen lagen, daß folche anfprach ju feiner necessität gezogen, befonder in vnferm fregen Willen nach altem vnftreitigen gebrauch geschehe, vnd vnfre gerechtigkeit nach verbleibe, Das benen pro tempore Bischoffen ju Rageburg ober Bischofflichen Regierung, Ban beh vorfallenden furftl.

Leichbegängnußen Ensere Predigere die Leichpredigten in der thumbkirchen thun sollen, daß ihnen solches zuvor aus nachbarlicher correspondentz angebracht werde. Daß aber die Bischoffe oder Regierung solches iehmals abgeschlagen, versagen oder verhindern und dadurch vrsach geben, daß ihre bestellete prediger an Unserm orte ungesodert einschleichen und unseren Kirchendienern und Sehlsorgern in ihren ambte eingreiffen solten oder daß sie es auch mit suge und recht abschlagen konten, Solches wird kein Christlich recht und Bilsligkeit Liebender Bieder Man aksirmiren.

Immaßen Wir auch, im fall sie bie von ihnen ansgezogenen ansprach und notification weiter ausbeuten vor eine necessität halten und unser an der Thumbkirchen habenden Erbbegrebnus und waß dem anhängig durch obsberegter ihrer vermeintlichen reprotestation praeiudiciren wolten, solchem allen hiemit per expressum contradiciren, Dawieder seherlichst protestiren auch alle dakegen dienliche mittel uns vorbehalten.

Bud haben bahero notig erachtet, bamit bieses ber Bischofflichen Regierung zu wißen wurde, solches bem hiesigen Capitull beh ihrer itso tragenden Bischofflichen Regierung per Notarium et testes anderweit insinuiren zu saßen. Signatum vnder vnserm furstl. DaumSecret vndt Subscription, den 13 Maji a<sup>0</sup>. 1644."

Damit schließt bie in Rebe ftehende Acte.

175998A

#### VI.

# Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüneburg im 15. und 16. Jahrhundert.

#### Bon Chuard Bodemann.

Die Stadt Lüneburg, schon früh durch Handel und Bewerbe, besonders durch ihre reichen, ergiebigen Salzwerte zu hoher Bluthe gediehen, mar im 15. Jahrhundert zu größter Macht gelangt. Dazu tam, daß Bineburg, wie mehrere anbere Stadte, auf Roften der verschuldeten Berrichaft fich hatte bereichern können. Durch ftete Fehden gegen Rachbarn wie gegen die eigenen Unterthanen, aber auch durch ichlechte Finanzwirthschaft und ungeordnete Bermaltung waren die Luneburgifchen Fürften in große Schuldenlaft gerathen und hatten fich gezwungen gesehen, einträgliche Aemter an ben Abel ober an die Städte ju versetzen und letteren ein Soheiterecht nach bem andern ju verfaufen oder ju verpfanden. Go erwarb bie Stadt Lüneburg vom Bergoge Otto v. b. Saibe ben Pfandbefit bes Schloffes Winfen an ber Luge, von Beinrich bem Mittlern die unverfürzte Berichtsbarkeit innerhalb ihres Bebiets; gegen eine Pfandfumme von 17 000 Bf. Pfennige überwies ihr Bergog Bernhard von Lauenburg 1438 Schloß und Weichbild Artlenburg mit der Boigtei, Fahre und jugehörigen Dörfern; ben Ralkberg hatte die Stadt ichon von ben Bergogen Bernhard und Beinrich erworben; 1471 erlangte fie gegen Zahlung von 6000 Bulben vom Bergoge die Freiheit von jeder Landbede und bas Recht, daß auf der Elbe fein anderes Salz als Lüneburgifches verfahren werden follte; im 3. 1427 tonnte Luneburg in Gemeinschaft mit Wismar und Roftod an Ratharina, die Tochter bes Bergogs Johann von Medlenburg, 10 000 Bulben borgen und erhielt bafür das Schloß Boigenburg mit Bertinencien in Pfandbefig.

Und fo konnte Läneburg um die Mitte des 15. Jahrhunsberts die städtische Ringmauer neu bauen und vollenden für 170000 Mark und den i. 3. 1406 durch einen Bligstrahl zerstörten Thurm der St. Johanniskirche wieder aufführen.

Lüneburg ftand um die Mitte des 15. Jahrh. auf der höchsten Stufe der mit der Landeshoheit nur irgend vereins barlichen Unabhängigkeit. Außer der Zollerhebung in der Stadt, deren Bürger selbst aber fast völlige Zollfreiheit im ganzen Fürstenthum genossen, war kaum noch ein fürstliches Recht, welches nicht dem Landesherrn abgekauft war, und die Stadt unterhandelte selbständig mit fremden Fürsten, schloß Berträge und nahm, wie erwähnt, fürstliche Gebiete in Pfandschaft. Durch ihren Reichthum, wie durch die daraus erwachsene Macht und Bedeutung in der Hanse war Lünedurg das mals nächst Braunschweig die hervorragenoste Stadt in den Braunschweig-Lünedurgischen Landen.

Aber die Stadt entfaltete auch ihre Macht und zeigte ihren Reichthum, wenn es galt — wie oft im 15. und 16. Jahrh. —, fürstliche Gäste zu empfangen und zu behersbergen, bei Huldigungs und andern Festen. Als kulturgeschichtlich interessante Beispiele hiervon will ich hier drei bisher ungedruckte Aktenstücke mittheilen, welche ich im Lüneburger Stadtarchive fand, wo sie sich in dem "Liber memorialis" ober "Denckelbuche" auf Geheiß des Raths eingetragen finden.

Hinzu füge ich noch unter Nr. 4 einen gleichzeitigen Bericht über ben Aufstand ber Lüneburger Sulzeknechte i. 3. 1533.

1.

## Fürftentag zu Lüneburg i. 3. 1487.

Bu welchem Zwecke biese Versammlung, welche aber unterblieb — wie in der Ueberschrift des folgenden Aktenstücks von einer andern gleichzeitigen Hand hinzugefügt ist: vnd doch vordleff —, auf den 8. December 1487 in Lisneburg angesetzt war, hat nicht aussindig gemacht werden können; vielleicht handelte es sich um Durchführung des im Jahre zuvor auf dem Frankfurter Reichstage neu befohlenen

Landfriedens, in welcher Angelegenheit bamals mehrere folcher Berfammlungen in den verschiedenen Rreifen stattfanden.

Man erwartete zu jenem Tage: ben König und die Königin von Dänemark, ben Herzog Johann von Sachsen, ben Markgrafen Johann von Brandenburg, die Herzöge von Lüneburg und Mecklenburg, Bischöfe, Grafen und Vertreter verschiedener Städte.

Das folgende Aftenstück enthält nun die vom Rathe der Stadt Lüneburg festgesetzen Bestimmungen über den festlichen Empfang der Gäste, über die denselben zu machenden Gesichenke und über die zu ergreifenden Borsichtsmaßregeln zur Sicherheit der Stadt.

218 Beschenke follen in die Berbergen geliefert werben: für ben König von Danemart 3 Fageben Wein, jedes gu 20 Stübchen, ober 1 Fagden Malvafier, 4 Sag Ginbeder und 1 Laft hamburger Bier, 4 Ochfen, 30 Schafe, frifche Fische und 1 hirsch oder 3 bis 4 Rebe; für die Rönigin ein paar Becher mit des Rathes Bappen. - Entsprechende Befcente find für die andern Fürften bestimmt: für den Bergog von Lüneburg 1 gaß Einbeder Bier und 12 Stubchen Bein; für den Bergog Johann von Sachsen ein "gebührliches Gefchent nach Bewohnheit" oder 10 Stübchen Bein; für jeden ber Bischöfe und Grafen 6 ober 8 Stubchen Wein. — Beim Einzuge follen die großen Gloden von St. Johann geläutet werben und vom S. Johannisthurm bes Rathes Spielleute muficieren. Die Bürgermeifter follen ben Willfommen bieten. Bei bem gablreichen Befolge ber Fürsten und ber Menge zusammenkommenden Bolkes trifft der Rath aber auch befondere Sicherheitsmagregeln, um die Rube aufrecht zu erhalten und der Möglichkeit eines Sandftreichs gegen die Freiheit ber Stabt porzubeugen. Auf bem Martte follen Nachts Bechpfannen brennen und jeder Gulgmeister wie auch die Bürger an ben Eden ber Strafen Leuchten aushängen. Reiner foll beim Ginzuge die Stadt verlaffen: wer den Bug feben wolle, konne diefes in der Stadt. Jedes Stadtthor foll von 4 Bürgern innen und 4 Bürgern außen, ebenso ber Raltberg von 4 Burgern bewacht, die 3 Thore: Sulzethor, Neuethor

und Lünerthor, beim Einreiten geschloffen, und an dem Thore, wo der König einreite, noch 4 oder 6 Mann in Barnisch und Gifenhut postiert werben. Die Rirchthurme S. Johannis, S. Michaelis, S. Lamberti und S. Nicolai follen von 3 oder 4 zuverläffigen Bürgern verwahrt werden; auch follen diefe die Stricke von den Gloden lofen, damit fein Unbefugter ein Allarmzeichen geben fonne. — Der Guardian zu G. Darien, ber Abt: ju G. Michael und Brior und Bropft ju Beiligenthal follen ihre Rlöfter verschloffen halten, um etwaigen beimlichen Bufammenfunften innerhalb berfelben vorzubeugen. - Auf dem Gewandhause und Rathhause muffen 200 ober mehr Mann mit bem Sarnifch geruftet machen, ebenso in mehreren Saufern am Martte 6 Mann mit Safenbuchfen. Am Beinkeller follen 2 ober 3 fleine "Schlangen" \*) aufaeftellt werden. Bon den Gilden werden 142 Mann (6 Goldschmiede, 12 Anochenhauer, 4 Lakenmacher, 12 Bader, 12 Schmiede, 13 Schuhmacher, 20 Schneider, 12 hofen, 4 Kürfchner, 5 Leineweber, 12 Schiffer, 20 Böttcher und 10 Rramer) und noch 25 andere Burger einem Sauptmann, welcher an jedem Abend die Losung ausgiebt, untergeordnet und haben, wenn ein Auflauf geschieht, sofort den Markt zu befeten. -In dem Gildehause, der Dunge und dem Garlop'ichen Saufe follen Rachte in bem einen ber Sauptmann mit einem Biertel feiner Mannschaft, in jedem andern ein Rathoherr mit Burgern machen. Die Schleichwachen werden verstärft und muffen in 3 Abtheilungen umhergeben und Thore und Thurme visitieren: "ba boch ein Theil ber Schleichmächter oft betrunken fei." Für 4 Nächte werden die Wachen beftimmt; es machen: in ber erften Nacht 2 Rammerer, ber Hauptmann mit einem Biertel der Mannichaft und 9 junge Batrigier; in der zweiten Nacht 2 Rathsherren, Roleff v. Bothmer mit einem Biertel ber Mannichaft und 8 junge Batrigier; in der dritten Nacht 2 Ratheberren, Rurd v. Jettenbrot mit einem Biertel der Manuschaft und 9 junge Batrigier, und in ber vierten Racht 2 Rathsherren, hermann v. Mandelslo mit einem Biertel

<sup>\*)</sup> Beschütze mit langen Rohren.

ber Mannschaft und 8 junge Patrizier. In die Sulze wird eine besondere Wache gelegt wie am Michaelis = Markte. Bechpfannen und Rienrofte follen unterhalten werden vor bem Rathhause, vor bem Schütting, \*) auf bem Markte, bei S. Marien, bei S. Johann, beim Brunnen an der Bäderftragen . Ede 2c. Die Wirthe und Berberger follen ernftlich Acht haben, daß feiner von ihren Baften, von Rnechten ober Mägden Nachts ohne Leuchte auf den Sof ober in die Ställe gebe; falle ihnen in dem Befen und Treiben ber Gafte etwas Berbachtiges auf, muffen fie es fofort bem Bürgermeifter melben; fie follen bie Letten fein, welche gu Bett geben, und die Erften, welche wieder auffteben. Gefinde foll Abends zeitig zu Saufe fein und teinen Unfug treiben, und find die Wirthe dafür verantwortlich. die größte Blode geläutet ift, darf Reiner - außer ben Bächtern ober benen, welche in Nothsachen ausgeschickt merben, und auch diese nur mit Leuchten - noch auf ber Strafe fein. Bon Abends 6 bis Morgens 7 Uhr follen die Schlagbäume und Retten in den Strafen und Nacht und Tag alle Schlagbaume bei ben Thoren und Stadtmauern geschloffen Entstehet Auflauf ober Feuersbrunft, muß jeder Burger im Barnisch auf dem Martte unter des Rathe Banner treten; wer bavon läuft, wird für einen ehrlofen Mann erklart. Reiner foll fein Saus verlaffen, um der Fürften Abend- oder Nachttunge zu befuchen. Der Bropft gu G. Johann foll ben Beiftlichen und die Schulmeifter ben Schülern verbieten, aus bem Thore zu gehen ober auf Nachttange. Die Bertreter ber Städte, welche jum Convent fommen, follen ichon bei dem Willfommen versprechen, sich bei etwaigem Aufruhr zu ben Bürgern halten zu wollen. - Erfährt ein Ginwohner etwas Berdächtiges, foll er es fogleich den beiden Rathsherren, welche die Wache haben, anzeigen. Ja der Rath hielt es für nothwendig, etwaige Unschläge des fürftlichen Befolges burch Spione (horkers) belauschen ju laffen.

<sup>\*)</sup> Berfammlungshaus ber Raufleute und Gilben.

Vorramynge 1) alse de konyng van Dennemarken vnde vele andere heren vnde fursten vnde bisschoppe &c. eynen dach hyr tho Luneborgh gelecht 2) hadden am dage Concepcionis Marie 3) anno Domini M°CCCC°Lxxxvii° vnde doch vorbleff.

De geschencke to beschaffende in de herberge.

Dem konynge: Dre lechelen 4) wyns, in jewelick 5) leggelen xx stoveken, 6) edder 7) eyn myt malmesie. 8)

Item ver vate Embeckesch bers vnde eyne last Hamborger bers. Dyt ys dat gedrenke.

Item ver osfenn. Item xxx schape. Item grone 9) vyssche. Item eyn harte, 10) efft 11) men ydt hebben kan, edder iii effte iiii ree, 12) de men mochte in der myddelen tydt 13) bestellen laten.

Der konnyngynnen: Item eyn pår koppe 14) wyll heren Cord Lange vthdon, dar moth men des rades wapen in maken, ensodanns 15) schollen de kemerer bestellen.

Den bisschoppen vnde greven: So vele alse dar komende wert eynem jewelkenn sesz stoveken wynsz edder viii, wan se komen in de herberge des ersten. avendes.

Hertogen Johan van Sasszen: Eyn geborlike geschencke na gewonheyt edder teyn stoveken wyns.

Vnsem gnedigen heren van Luneborg: Eyn vath Embeckesch bers vnde xii stoveken wyns.

Den heren van Mekelenborgh:\*)

<sup>1) =</sup> vorrâm, Beschluß, Bestimmung. 2) angesett. 3) 8. December. 4) Fäßchen. 5) jedem. 6) Stübchen. 7) oder. 8) = Masvasier. 9) frische, nicht gesalzene oder geräucherte. 10) Hirsch. 11) wenn. 12) Rehe. 13) m. t. = Zwischenzeit. 14) Becher. 15) solches.

<sup>\*)</sup> Hiernach 1 Zeile leerer Raum gelaffen.

Dem irluchtigen fursten vnde heren heren Johanse marggraven vann Brandenborgh:\*)

Item vpp der kunthe: 1)

Item wylkomen to byddende stelle wy an de borgermestere.

Item fackelen vnde lichte upp dat radthusz wyllen bestellen de kemerer.

Item waslichte <sup>2</sup>) vppe dat boventeste <sup>3</sup>) radthusz. Item drevolde (?) waszlichte jewelk van twen punden.

Item mothen se bestellen twe schouwer, 4) twe par coppe, twe kannen vppe dat bovenste radthusz.

Item twe schouwer, twe coppe vnde eyne kannen vppe dat neddeste 5) radthusz vor de stede.

Item crüdt 6) van der apotekenn.

Item den raedtstoll 7) vppe dem bovensten huse wedder to zettende vnde den sulven raedtstoll myt pusten 8) vnde bancklaken 9) to beredende. 10)

Item de groten klocken to sunte Johanse laten luden.

Item de fackelen vppe dem markede hebben wy myt Corde van Jettenbroke gehandelt, so juw des forder woll wyllen berichten.

Item de clededen knechte 11) dat se alle de tyd over inn eren clederen 12) vor dem radthuse alle samptlikenn syn scollenn.

Wan de heren vnde fursten inryden.

Tom ersten dat de raedt ernsthafftigen bode, 13) dat nemant, noch klene edder groet, vth der stadt ryde

<sup>\*)</sup> hiernach 1 Zeile leerer Raum gelaffen.

<sup>1)</sup> kunthe, küntje, e. Gebäude der Saline, welches zu Berfammlungen der Silzbehörden diente. 2) Wachslichte. 3) oberste, v. d. dov. R. — oben im Nathhause. 4) Große Becher, Becher mit e. Deckel. 5) unterste. 6) Gewürze. 7) Nathsstuhl, d. h. der Ort, wo sich die Nathsherren hinsehen. 8) Polster. 9) Tuch zur Bedeckung der Bank. 10) bereiten. 11) cl. k. — gerüstete Knechte. 12) Nüstungen. 13) gesbieten.

edder gha, besundern we dat hovewerck 1) sehen wyll, de blyve vnde sehe ydt in der stadt; ock dat men myt den dorwerderen 2) bestelle, se nemande vth enstaden. 3)

Item dhore to bestellende.

Item tom ersten dat dat Ulzer dor vnde Luner dhor de tyd over stedes tostan schollen, bestellen de jennen de dat sluten, dat ensodans so geschee.

Item ys der hovetlude guddunken, doch eynem beteren rade vnschedelick, dat dat dhor open sta, dar de heren ynne ryden werden vnde de anderen dhor alle samptliken vppe de tydt tostan in erem inrydende vnde vthrydende vnde vort dar na desse dre dhor: alse dat Zultedhor, Nyge dhor vnde Luner dhor, tostan mogenn.

De anderen dhore jewelick myt loeffhafftigen 4) luden to bestellende, de de slachbome vnde de darvth vnde in wanken 5) vlytigen waren.

Item desulven scollen ock truweliken <sup>6</sup>) weren vnnde tosehen, dat nemanth vth den dhoren gha, wenn de fursten in de stadt komen vnde ryden wyllen, offt <sup>7</sup>) ydt ock dessen luden yo wolde to langk vallen, dat men denne lude darto wynne vnde ensodans myt anderen luden voranderede.

Item vppe dem kalkberge scollen wesen desse ver nagescreven: Hinrick Wendes, Henning dichtbynder, Bodenstede, Thomas de becker. — Item vore dem dhore: Reyner Edingk, Oldebur de smedth, Hinrick scroder, Tyle Schutte.

Item vppe dem Oldenbrugger dhore desse ver: Dythmer Zoeft, Gruwelman, de olde Bernebrock, Bolemann. — Item vore dem dhore: Diderick Rademaker, Hinrick Rawen, de gherver in heren Cord Hagens huse, Hans Bernebrock.

<sup>1)</sup> Hofbienst, Ritterzug. 2) Thorhüter. 3) herauslassen. 4) glaubwürdigen, zuverlässigen. 5) wandern. 6) getreulich. 7) offt = efft, wenn.

Item vppe dem Roden dhore desse ver: Hinrick Wytick, Kersten Wyttingk, Hinrick Nyenkerke, Grabouw. — Item vore dem dhore: Jocopp Runge, Happenhoyn, Cord maler, de junge Hans Korffmaker.

Item vppe dem Zulte dhore desse ver: Hans Reynstorpp, Hinrick Schermbeke, Soltouw, Hans Dhenekenn.
— Item vore dem dhore: Arndt Schutte, de Smedt syn naber, Bernd Drespe, Lutke tom Hogentrede.

Item in welker dhor de koning rydende kumpt, dar schall men to dessen vorscreven veren noch ver edder vi tobestellen laten vnde desse scollen myt oren yseren hoden 1) vnde harnsche 2) vppe dat alderrustigeste 3) vor den vynsteren stan vnde waren dat schotdor. 4)

Item wan de heren ingeredden syn, dat men denn nemande van stundt darnha mher in de stadt noch to vote, wagen effte perde ynne stade, 5) ydt schee denn erst myt wytschopp 6) der borgermester vnde de jennen efft der yo welk syn worden so lange vor den slachbomen toven 7) lathe, wente se irloff 8) krygen, dat se inryden mogen.

Item vppe den tornen, 9) alse nemeliken to sunte Johanse, to sunte Lamberte, to sunte Nicolawese vnde to sunte Michele, de to vorwarende vnde to to slutende, vnde de ropp 10) van den clocken vppe to theynde, 11) so dat nemant der klocken konne macht hebben, dar men ruchte 12) mede maken mochte, sundern dede vppe dem torne ys, den de radt dat bevolende wert, vnde yo vppe jewelkem torne tom mynsten iij effte ver loeffwerdige borger to schickende edder vmme gelt de laten darto wynnen, wo ensodans dem rade belevet.

Item vppe sunte Johannes torne desse nascreven:\*)

<sup>1)</sup> ys. h. — Eisenhüte, Helme. 2) Harnisch. 3) so gerüstet ober, so schnell als möglich. 4) Kallthor? Schosthor? 5) gestatte, lasse. 6) Wissen. 7) warten. 8) Erlaubnis. 9) Thürme. 10) Stricke. 11) ziehen. 12) Allarmzeichen?

<sup>\*)</sup> Bier 2 Zeilen leerer Raum gelaffen.

Item vppe sunte Michaelistorne desse nascreven:\*)

Duchte overst dem rade geradtsam syn, dat men vppe de vorscreven torne lude kryge, den men lone, dede torne mochten helpen waren.

Duchte ock dem rade men vmme der stadt eren wyllen des rades spillude 1) na der wachteklocken vppe sunte Johansz torne se spelen lethe, so men in sunte Michaelis markede plecht.

Item vppe sunte Lamberdes torne desse nascreven:\*\*)

Item vppe sunte Nicolawesz torne desse nascreven: \*\*)

Item to seggende dem gardiane myt den synen the vnser lewen frouwen, dat se ere closter dach vnde nacht to to holdende vnde nemande daryn to latende vnde eren vmmegangk vnde chor allene de tyt over de kerken apen to holdende, wanner des tyt ysz.

Item dessulven gelick to sunte Michaele myt dem erwerdigen heren abbte vnde synem priore laten bestellen vnde manderen, dat se ere closter tolaten vnde nemande daryn enlathenn.

Item des gelyken dem proveste tom Hyllgendale. Item de sulffmester<sup>2</sup>) alle bynnen vnde buten radesz schollen alle luchten<sup>3</sup>) myt bernden<sup>4</sup>) lichten des nachtes vth erenn huseren laten hengen.

Darto ock etlike borger besundern dede vppe den orden 5) wonenn.

Item wanner de koning vnde heren ynne ryden vnde wedder vth ryden, is to bestellende, dat he in dat Bardewicker dhor ryde, yfft ydt sick so wyll vynden.

<sup>\*)</sup> hier 2 Zeilen leerer Raum gelaffen.

<sup>1)</sup> Spielleute, Mufitanten.

<sup>\*\*) 1</sup> Zeile leerer Raum gelaffen.

<sup>2)</sup> die Pfannenpächter der Saline. 3) Leuchten, Laternen. 4) brennenden. 5) v. d. ordon: an den Straßeneden.

Item dat men vppe dem wanthuse 1) vnde radthuse hebbe iic man in orem rustigen harnsche edder mher vnde de schall men hyr nemen.

Item dat men hyrto vmme den marcket hehr iij, vi effte viij huszen <sup>2</sup>) bestelle, sesz manne in jewelick husz myt ver hakebussen, <sup>3</sup>) welke de dar dem rade nüttest <sup>4</sup>) dunket to wesen vnde denen <sup>5</sup>) mogen, vnde boven dem wynkeller ii edder iij kleyne slangen <sup>6</sup>) darvppe schickenn.

Goltsmede vi, knockenhouwer xii, lakenmaker iiij, becker xii, smede xii, schomaker xiij, scroder <sup>7</sup>) xx, hokenn xii, piltzer <sup>8</sup>) iiij, linewever v, schypplude xii, bodeker <sup>9</sup>) xx, de kremer x. Summa: c vnde xlvi.

Hyrto desse nabescreven borger vnde inwoner: Lutke Meyneke, Syvert Etting, Albert Wichtenbeke, Hans Moller, Reyneke Wichtenbeke, Meyneke Snewerding, Hans Kerstens, Bartelt Wickerhagen, de junge Cord Wylde, Peter Schutte, Hansz Rodenborgh, Hansz Könitze, Laurentz Koning, Tyle van Lubeck, Tyle Luders, Berndt van Rade, Hansz Meyger de bruwer, Hansz Lampe, Thomas Lampe, Cord Vsszler, Lutke Tegeler, Hansz Smyth de bruwer, Herman to dem berge dede Hansz Magnus dochter hefft, Lutke Hoppenstede, Hansz Cruse. Dussen vorscreven schal men eyn edder ii hovetlude schickenn, dar se zick mogen weten na to regerende.

Vnnd yfft jennich vpploepp 10) worde, des godt nicht en wylle, so schal men to dessen vorscreven tydenn (?) vnde den marcket innhemen.

Item de de stede wyllekomen bydden, schollen ene seggen, efft jenich vpploepp entstunde, dar godt vore sy, dat se zick denne to den vnsen holden vnde by vns myt den oren truweliken blyvenn.

<sup>1)</sup> Gewandhaus. 2) Häuser. 3) Hakenbüchse. 4) am nützlichsten. 5) bienen. 6) Geschütze mit langem Nohre. 7) Schneiber. 8) Pelger, Kürschner. 9) Böttcher. 10) Ausruhr, Streit.

Item so hebben wy bestellet theyn hehrpannen vnde ver konroszten, de men mach schicken vnde ordineren, wur dat van noden wyll syn.

Item den borgeren wytlick to donde myt eyner bursprake<sup>1</sup>) edder van dem predestole,<sup>2</sup>) wo dem rade ensodans best bolevet, edder se vppe dat husz<sup>3</sup>) to vorbodende.<sup>4</sup>)

Item dat me itlike bussen 5) rede 6) make vnde darby bestelle bussenschutten.

Item yfft jenich rüchte jemandt verneme, dar en schall sick nemandt an keren edder tolopen, besundern de dat vornympt, de schall ydt ylende vnversumet bryngen an de personen des rades, den denne de wacht bevolenn.

Item welkere der togeschicket vnde ordineret werden, de nacht to bewakende, schall men zulke?) parte in dre huse leggen effte bestellen, ifft ydt dem rade so belevede. By dem eynen parte den hovetman myt dem vorden?) parthe der dener; by dem anderen parte eynen radtman, vnde by dem drudden?) parthe ock eynen ratdmann. Van welkeren vorgerordenn parthen eyn yszlick part de synen vppe scryfft hebbe, dede myt en denn scollen waken, vnde de lese, yfft se dar ock alle rustich syn, vnde alletyt eynn to dem andernn aff vnde to ga vnde schicke wer men ock wes vernympt.

Item in den huseren, dar men inne waken schall, syn desse: der zelschopp husz <sup>10</sup>), uppe der munte <sup>11</sup>) husz, zeligen Hinrick Garlopen husz.

Item in desse vorscreven huser schall men in eynn jewelick husz laten komen vnde bestellen eyn voder

<sup>1)</sup> Bauersprache, Bersammlung ber Bürger, in welcher die Bauersprache (= Bürgersprache), die Sammlung von Gesetzen von der Laube des Rathhauses der versammelten Bürgerschaft verlesen wurde. 2) Kanzel. 3) = Rathhaus. 4) entbieten, saden. 5) Büchsen. 6) fertig, bereit. 7) solche. 8) vierten. 9) dritten. 10) s. h. = Gisbehaus. 11) Münze.

kalen 1) effte twe by den wechteren in den huszen darvan vur to makende tegen te jenne komen de dar inne waken, vnde ock welke bencke darto beschaffende, yfft dar allrede 2) nene inne syn.

Item dat men ock to den slupwechteren 3) noch etlike mehr mochte bestellen laten, de dar ock to denen mochten, de men ock scolde ordineren in dre parthe, in der stadt mede vmme gan vnde horen, yfft se wes vornemen, edder etlike vppe de dhore vnde torne to schickende, so se doch en dels van den slupwechteren vake 4) dune 5) vnde vull syn.

Item de wacht schall in nagescrevener wyse thogan.

De ersten nacht scollen waken de beyden kemerer. Item de hovetman myt dem verden parthe der dener vnde desse nagescreven jungen lude; ock schall de hovetman alle avende eyne loze 6) maken twisschen den deneren vnde de denn van stundt 7) den twen personen des rades, den de wacht des andernn nachtes bevolen wert, vnde ensodans scollen denne de sulven radespersonen den deneren laten toseggen, de myt one waken scollenn: Johann Winse, Hermen Kruse, Hansz Witzendorpp, Hansz Stoterogge, Hartwich Schomaker, Brandt Zeerstede, Hinrick Hoyeman, Werneke Schaper, Albert Tzerstede. Hyrto scall men iic eygenen werden 8) laten toseggenn na wontliker wyse, alse men in Sunte Michaelis markede plecht to donde.

De andere nacht: Hernn Ludeleff Zeerstede, hernn Hartwich Stoterogge; — Roleff vann Botmer myt dem verden parthe der denere vnde desse nabesereven jungen lude: Albert vann Dassell, Diderick Bromes, Johan van der Molen eum filio, Johan Schomaker, Hansz Tobing (hernn Meynen sone), Bartelt Tobing,

<sup>1)</sup> Kohlen. 2) allbereits, schon. 3) Schleichwächter. 4) oft. 5) betrunken. 6) Losung. 7) van stunt — sogleich. 8) Wirth, Hausherr.

Hansz Dasfell. Hyrto scollenn de wechter ij<sup>e</sup> egenen werden toseggen.

De drudde nacht: Hernn Hinrick Tobingk, hernn Johan Garlopp; — Cord van Jettebroke myt dem verden parthe der dener vnde desse nagescrevenn jungen lude: Hansz Tobing vppe dem Sande, Hansz Boltze, Dytmer Tobing by der sulten, Diderick Dalenborgh, Clawes Wultzke, hernn Johan Elvers sone, Johann Dusterhopp, Bartelt Wytick, Hinrick Gronenhagen. Hyrto iic eygenen werden scollen de wechter toseggen.

De verde nacht: Herrn Jacob Schomaker, hernn Diderick Wulsche; — Hermen van Mandeslo myt dem verden parthe der dener vnde dusse nagescreven jungen lude: Johann Schellepeper, Meyne Schellepeper, Hinrick Tobing (hernn Meynen sone), Johan Wintenn, Hinrick Semmelbecker, Diderick Dusterhopp, Johan Doring, Dythmer Provest. Hyrto iic eygen werden scollen de wechter toseggenn.

De veffte nacht; ifft yd yo vann noden worde.\*) Item vor der zulten 1) schall men waken so men inn sunte Michaelis marckede to donde plecht, averst vor de sulffmester scollenn waken de sodeszkumpane. 2)

Item vppe den tornen schollen de kemerer ii bestellenn to wakende, den schall men lonenn.

Item vppe der Hude  $^3$ ) ii scollen bestellen de buwherenn.  $^4$ )

Item vppe dem zultewalle schall de zotmester 5) ii bestellen.

Idem vor dem Luner vnde Oldebrugger dhor de kemerer ii.

Item vor dem Nigen dore de buwheren ock ii bestellen vppe dem walle.

<sup>\*)</sup> Folgt eine Beile leerer Raum.

<sup>1)</sup> Saline. 2) Salinenarbeiter, welche bie Förberung ber Sole aus bem Sobe (Schacht) besorgten. 3) Die Hube, ein großer Platz beim Kaufhause, wo besonders die für die Saline nöthigen Holzmassen ausgestapelt wurden. 4) Bauherren des Rathes. 5) Der Sodmeister, ber erste Beamte bei der Saline.

Item eyne rosten myt dem kêne v<br/>th dem Schuttinge.  $^{1}$ )

Item eyne hangen hehrpanne vth dem radthuse vppe dem orde boven der wagenn.

Item mydden vppe dem markede eyne stande herpanne.

Item ene by vnser leven frouwen by dem molenstevn tegen der scryverie.

ltem ene tegen des doctors husz vnde heren Hartwichs Stoteroggen huse by dem kerckhove.

Item eyne rosten dar men keyn vppe branth vth Grabuwen huse an der Beckerstraten orde.

Item by deme borne 2) eyne furpannen.

Item eyne furpannen vppe dem orde by Albert Zeersteden husz in der beckerstrate.

Item ene furpannen vth deme nyen huse tegen Diderick Buldermann.

Item eyne furpannen by sunte Johanse.

Item so blyvet dar noch ii furpannen over, de ruge schicket synt.

Tome erstenn byddet vnde buth de radt ernstliken allen egenen werden, herbergeren vnde susz alszweme, dat se in eren huszen vnde susz woll wyllenn tosehen vnde beschaffen, dat ere geste, gesynde, ore knechte vnde megede sunder luchten by avendt, nacht edder morgen tyden nicht scollen in den hoeff effte stelle ghan latenn.

Item dat de werde hode 3) vnde achtinge hebben vppe der geste handelinge vnde ere wesendt, vnde efft zee wes erforen, daranne ene myszduchte, 4) dat eyn jewelick, wor ensodans schege, dat scollen se van stundt sunder sument 5) deme borgermestere wytlick dhon vnde personliken vermelden.

<sup>1)</sup> Schütting, Bersammlungshaus der Kaufleute und Gilben.
2) Brunnen.
3) Hut, Aufsicht.
4) d. e. m. = was ihnen versächtig erschiene.
5) Zögerung.

Item schollenn se ock de lesten to bedde syn vnde de ersten wedder vppe vnde eyn yderman ') syne geste gutlikenn vnderwysen, so dat se neyn vnstur '2) edder vngefagh '3) dryven, dar anders vngerade '4) vann komen mochte.

Item wyll de radt vnde buth eynem ydermanne ernstliken, dat he vnde syn gesynde so hebbe dat se des avendes betyden 5) in eren huseren zindt vnde noch bynnen edder buten huses neyn vnstur dryvent edder vordreth 6) maken, vnde efft dar we over befundenn worde, dar ensodans geschege, dar schall de wert tho antwerdenn. 7)

Item so wyll vnde budt de radt, dat nemand des avendes na der ludinge 8) der grosten elocken, de men lange noch luden schall, vppe den straten gefunden werde, sundern in synem huse blyve, vthgenomen de jennen, den de wacht togesacht wert, ock de jenne de van orenn werden edder frouwen in noden edder sust anderenn anliggenden zaken vorsenth werden, welker ane luchten nicht en gan scollenn.

Item weme de wacht togesacht werdt, wyll de radt, dat eyn ydermann dar wyllich to sy vnde rustich myt synem harnsche, wan men de groten clocken ludet, sulvenn to der wacht kome, edder he schall eynen so guden man in syne stede senden. We dar overst nicht rustich myt synem harnsche queme, den wyll de radt to husz wysen laten vnde hyr namals straffen; vnde nemant schall ane orloeff 9) des jennen, dem de wacht bevolenn ysz, vann dar ghan vnde schall zick vppe der wacht ock rustich hebbenn vnde na dem jennen, dem de wacht bevolenn ysz, holden vnde richtenn.

Item so buth de radt, dat men alle avende to seven horen 10) uth jewelkem gevell- edder dwer-

<sup>1)</sup> Febermann. 2) Lärmen, Wilbheit. 3) Unfug. 4) Ungliid. 5) zeitig. 6) Streit. 7) verantwortlich sein. 8) Läuten. 9) Erlaubnis. 10) t. s. h., um 7 Uhr.

huse 1) eyne grote luchten myt enem langen ricke 2) uth den husen myt langen bernden 3) lichten schall hengen vnde de, so de nacht over bernen vnde myt nochofftigen 4) lichten holden.

Item wyll de radt van den jennen, den de sletele <sup>5</sup>) to den keden <sup>6</sup>) vnde slachbomen bevolen synt, dat se de alle avende to sesszen tosluten vnde des morgens tho soven horen wedder vppesluten, vnde sodans schall angan ame dinxtdage negest komende.

Item worde ock jenich ruchte des dages, so schullenn se ock van stundt de keden vnde bome toslutenn.

Item alle slachbome by den dhoren vnde stadtmuren schollen nacht vnde dach tostan, vnde ensodans schall van stund anghan.

Item der stadt dhore, de men open holdet, schollenn dorch de jennen, de dar de slotele to hebbenn, by dage, des avendes vnde by hogem dage des morgens to vnde vppe gesloten werdenn.

Item desse dhore schal men desse tydt over nicht openen, men scollenn stede to blyvenn: alse dat Luner dhor, dat Zulte dhor vnnde dat Nye dhor.

Item ock so buth de radt, effte jenich ruchte worde edder clockennslach, 7) welkes godt doch vorbede, dat denne eyn ydermann myt synem harnsche van stundt vppe den market kome vnder des rades banner, 8) vnde dar ock nicht ane vulbordt 9) des rades aff en ghan; anders schal men yd myt dem holden, so ock hyr nagescrevenn steyt, sunder eyn jewelick borger schall truwelikenn blyven vnde eyn by dem andern stan.

Item were ock, dat eyn vur 10) vppginge, dath godt doch mote affkerenn, de in dem verndel 11) won-

<sup>1)</sup> gevellhus — Giebelhaus; dworshus — Querhaus, Haus ohne Giebel. 2) Stange. 3) brennenben. 4) gentigenben. 5) Schlüffel. 6) Ketten. 7) Sturmläuten. 8) Banner, Fahne. 9) Bewilligung. 10) Keuer. 11) Stabtviertel.

den, de schollen to dem vure lopen vnde dat truweliken helpen redden, de over in den andern dren verndelen wondenn, schollen myt ereme harnsche vnde were in vorgescrevener wyse rustich uppe den market komen, vnde we denne so nicht en dede, denne wyll de radt mercklikenn straffen laten, vnde were ock, dat jemanth ane orloeff effte hete 1) des borgermesters van der stadt banre 2) lepe, den schal me holden vor eynen erlosen man.

Item so wyll vnde buth de radt ernstliken eyneme ydermanne, he sy junck effte olt, grot edder cleyne, man edder frouwen, dat nemandt buten de dhore en ghan edder rydenn schall, wan de fursten hyr ynne ryden wyllen, sunder men schall in de stadt blyven vnde etlike schollenn darvpp warden de sze de radt to schickende werth.

Item vurder 3) wyll vnde buth de radt ernstliken eynem jewelken, off de fursten avent- edder nachtdentze holden edder holden wolden, dar nemant by edder hen ghan edder vthe synem huse des stade 4) dar hen to ghande syner frouwen, knechten, megeden edder nemande vann synem gesynde, he sy junck edder olt.

Item wyll de radt, dat de jennen, de vppe der stadt dhor, ock darvore geschicket werden, vlitigen tozeen, dat men alle slachbome tostan late vnde de in deme in vnde vth rydende na malkes 5) legenheydt truweliken vorware; ock scollen se dar mede vppe zeen, dath nemant vth dem dhore gha, wan de herenn hyr ynryden wyllenn, edder tovorn vthlopen, wan sze wedder wech ryden wyllen, vnde alle andere dhore scollenn to stan gesloten, wan de herenn hyr inne rydende komen, vthgenomen dat dhor, dar se inrydende werdenn.

<sup>1)</sup> Geheiß, Befehl. 2) = banner, Banner. 3) ferner. 4) gestatte, erlaube. 5) jeder.

Vorramenth vpp de zulten, vnde wordt den sulffmesteren gesecht vnde vorkundiget sabbato post Andree apostoli 1) anno &c. LXXXViio.

Item tom ersten schall de sotmester van stunt bereden vnde verdich hebbenn alle ratschopp <sup>2</sup>) in der bare <sup>3</sup>) vnde vppe Hansz Magnus torne wesende, dat to dem brande vnde furesnoden hort, dat szo rede zy, dat men vann stunt dar vppe grypen moge.

Item de barmestere 4) scollenn bestellen van stundt boven ene jewelke halve 5) eyne tunnen waters.

Item in jewelke grave eyne ledderen, item ii ammer 6) to vursnoden, darto scollen se bestellen achte wechter, de scolen des avendes vor veren vppe der zulten wesen vnde des morgens to achten aff ghan. Desse scollenn eyn na dem andernn in alle halven ghan, ock in jewelkes halve ghan vnde malken segge he woll thozee vnde nene vnbekande lude in de halve komen edder ghan late.

Item dem gastmester, ock dem abbte van sunte Michele, Hilgendale, de sotmester ock den waterforers scall men alle seggenn, se myt erenn wagen, perden vnde karen bereyth syn, water to forende to vuresnodenn.

Item de sulten scollen bewaken Hansz Magnus, Hinrick Berchman, des zodes oser, <sup>7</sup>) darto alle berehnde knechte des zodes edder eynen warhafftigen man darto schickenn.

Item de buttendregere, 8) ock de pannendregere, ock de zodeskumpane vnde desse scollenn anders nergent to vorplichtet wesenn.

Item schall de zotmester bestellen ii wechter vppe den wall achter der zulten, de ock vlitich syn, item ii wechtere vppe Hansz Magnus torne.

<sup>1) = 1.</sup> December. 2) Geräthschaft. 3) Pfammengießerei. 4) Barmeister, Borsteher ber Bare. 5) Raum ber Salzpfannen, Sieberaum. 6) = amber, Eimer. 7) = oesolor, Arbeiter ber Saline, welche bie Bumben (zucken) in Ordnung hielten. 8) Kaßträger.

Item queme vur vppe de zulten, idt were dach edder nacht, des godt nicht en wylle, darto scholden lopenn de sotmester, heren Diderick Bromes, heren Johann Garloepp vnde de beyden barmester; vurder scollenn alle zultevogede, vlutclovere 1), holt- vnde zoltforers, de der zulten denen, darto lopenn. De anderen schollen alle verplichtet wesen, vppe den market to komende; furder schall men in jewelker halve haftigen dat fur vnder den pannenn lesschen laten by x rinsz gl. vnde ock neyn vur scollen wedder makenn, id werde ene denn heten van den vorgescrevenn geschyckeden des rades vnde barmestere.

Item wyll de radt, dat men den negest belegen huse des brandeshuses schall men dat dack afftheen.

Item soltforers scollen schickliken ere wagen schickenn vppe der zulten foren vnde vlygenn. 2)

Item de dhore vppe hare (?) vnde ock by Hansz Magnus torne schollen dach vnde nacht to stan.

Item schal men ock ver wechter mehr des dages desse tyt over vor der zultenn holden, der schall de zothmester ii vnde de barmester ii holdenn.

Item schal men de holt- vnde zoltforers vorboden laten, se bydden, myt oren knechten na der zulten to lopende, offt zodane vngerade queme, des godt doch nicht en wylle.

### Memorialia:

Dem abbte vnde synem priori to sunte Michele, dem proveste van Hylgendale, dem gardiane to vnser leven fruwen seggen laten, dat ore clostere stede schollen tostan vnde nemande dar inne latenn.

Item dem proveste to sunte Johanse to vorbedende, allen geystlikenn to vorbedende, se nicht vth den dhoren ghan edder by de nachtdentze.

Item der gelykenn den scholemesteren to seggende van den scholerenn.

<sup>1)</sup> Flutbiener? 2) in Ordnung bringen.

Item den kosteren in den kerken, de torne vnde clocken to bewarende.

Item vppe ytlike torne wach vnde Stůrlůne 1) to warende.

. Item etlike horkers 2) in den herbergen verborgener wysz to hebbende.

Item alle cledede knechte stede vor dem radthusz to hebbende.

2.

### Suldigung zn Läneburg am 4. Febr. 1520.

Die Lüneburger Herzöge hatten in alten Zeiten ihre Residenz zu Lüneburg auf dem Kalkberge; seit dessen Zerstörung 1371 aber in Celle und nur ihre Grabesstatt blieb in der Krypta der Michaelistirche. Doch hielten sie sich öfter in Lüneburg auf; so Friedrich der Fromme 1455, um die Privilegien der Stadt zu bestätigen, wo er vom Rathe reich bewirthet wurde. Roch glänzender waren die Festlichkeiten, welche der Rath veranstaltete bei wiederholten Besuchen des Herzogs Heinrich des Mittleren in den Jahren 1518 und 1519.

Besonders gastlich und freigebig zeigte sich aber die Stadt Lüneburg, als im 3. 1520 Herzog Heinrich, dem 1517 geschlossenen Vertrage gemäß, die feierliche Huldigung der Stadt persönlich entgegennahm. Dieses schildert das zweite, nachsolgende Aktenstück.

Es war am Sonntage nach dem Feste Maria Reisnigung, am 4. Februar 1520, als Herzog Heinrich in Besgleitung seines Sohnes Ernst mit 150 Pferden in die Stadt einzog. Ein besonderer Empfang scheint nicht stattgefunden

<sup>1)</sup> Gegen Ende des 14. Jahrh., im Kriege mit ihrem Landesherrn, baute die Stadt Lüneburg dem Kloster Lüne gegenüber einen Thurm, als der Herzog Anstalten getroffen hatte, den Berkehr auf der Imenau zu hemmen, und nannte diese Beste "Stuerlune." Obgleich der Streit i. 3. 1396 beigelegt wurde, so hielt doch die Stadt noch fortwährend diese Beste keste telett. 2) Horcher, Spione.

zu haben. Aber sogleich nach Ankunst bes Herzogs überssandte der Rath demselben nach alter Sitte Geschenke: einen setten Ochsen, ein Schaaf, 2 Ohm Wein, 1 Faß Einbecker und 3 Tonnen Hamburger Bier; der junge Herzog Ernst erhielt 4 Stüdchen Wein. Am Tage darauf, Montags, nachsdem die fürstlichen Secretäre schon am Sonnabend zuvor die Aussertigung und Collationierung der Reverse zc. besorgt hatten, versammelte sich der Rath und ließ gegen 9 Uhr durch einen Bürgermeister, Shndicus und Kämmerer den Herzog aus's Rathhaus bitten. Dieser erschien mit stattlichem Gesolge und nahm nebst seinem Sohne Ernst im Sitzungszimmer auf dem Bürgermeistersitze Platz; die andern Plätze wurden vom Gesolge eingenommen; der Rath stellte sich neben dem Herzoge auf.

Buerft ergriff nun der wortführende Burgermeifter Diebrich Elver bas Wort, legte ben 3med ber Berfammlung bar, bat ben Bergog um bem Receg gemäße Erfüllung ber betreffenden Buntte und erbot fich bann im Ramen ber Stadt jur Leiftung der Sulbigung. Der Bergog ließ barauf bie Urkunde, durch welche er alle Rechte und Privilegien der Stadt bestätigte, bem Syndicus einhandigen und burch biefen verlesen; - ber Rath aber ließ burch feine Secretare hinder dem radtstole ein upsehent don, daß die verlefene Urfunde auch wirklich mit ihrer Ropie übereinstimme. Darauf verlas ber Bürgermeifter bie Eidesformel, wodurch ber Bergog gelobte, daß er die Urfunde in allen Studen treulich halten wolle, legte bes Bergogs rechte Band auf deffen Bruft und biefer fprach bann die Schlugworte nach: "Das ichwören wir, als uns Gott helfe und feine Beiligen." Nach aes ichehener Dantfagung ertlärte fich bann ber Rath zur Sulbigung bereit. Run las ber Bergog feinerfeits bie Gibes= formel vor, wodurch der Rath im Namen der Stadt beschwor, treu und holb zu fein, wie Burger ihrem Landesfürften ichulbig maren; ben Schluß bes Eides fprach ber Rath mit erhobenen Fingern nach.

hierauf begab fich die Berfammlung in die Rapelle vor bas Fenster und ber Bürgermeister Elver verkundete den auf

bem Markte versammelten Bürgern die geschehene Ausliesserung des Bestätigungsbrieses und die vollzogene Sidessleistung und nahm dann auch den Bürgern den Sid ab. Dann begab sich die Versammlung wieder in das Sitzungszimmer, wo der Herzog seinen vorigen Platz wieder einnahm, während sich der Kath auf der einen, und des Herzogs Gesolge auf der andern Seite niederließen. Nun traten die Kämmerer der Stadt vor und überlieserten dem Bürgermeister einen silbernen, ganz vergoldeten Pokal, 5 Pfund 11 Loth schwer, welchen dieser dem Herzoge als Verehrung der Stadt überzreichte, mit der Bitte, ihr gnädiger Herr sein zu wollen. Darauf ließen die Kämmerer in silbernen Gefäßen Claret und Consect herbeibringen und durch den Marschall und die andern Hospeamten umherreichen.

Am Schluß berichtet das Aftenstück nur noch turz: der Herzog habe sich dann entfernt, den Tag fröhlich hingebracht und am folgenden Tage die Stadt wieder verlaffen.

## Wo vnd in wat gestalt de huldinge 1) geschien vnd togegan isz.

[1520, Febr. 4.]

Anno Domini veffteinhundert im twintigesten jare, sondages na Purificationis Marie virginis 2) vp den namiddach to seigers 3) dre slegen, isz de durchluchtige hochgeboren furste vnd here, here Hinrick, zeligen hertogen Otten sone, hertoge to Brunswick vnd Luneborch, vmme de huldinge na vermoge der jungesten vordracht 4) im jare veffteinhundert vnd soventeyn, dinxdages na Nativitatis Marie virginis, 5) twisschen synen furstligen gnaden vnd eynem rade to Luneborch vpgerichttet to entfangende, bynnen Luneborch myt anderthalffhundert perden gerustet ingereden vnd in syner furstligen gnadenn hus affgeseten, de perde am

Hr; t. s. d. st. = um
 Uhr; t. s. d. st. = um
 Uhr. 4) Bertrag.
 = 22. Sept.

deile na Lune vnd etlige in apene herberge tien 1) laten.

Item kort darna hefft eyn ersam radt ore geschenke synen furstligen gnaden vor dat hus geschicket vnd dorch den oversten husdener laten vorantworten, alse myt namen: eynen vetten ossen, teyn schape, twe amen <sup>2</sup>) wyns, eyn vat Eymbekes biers vnde dre tunnen Hamborger biers.

Vnd derwilen hertoge Erenst, syner gnaden sone, kort bovorn ingekamen, so syn demsulven syne wontlike geschencke, alse vier stoveken 3) wins gesandt.

Vnd nochdem in der vpberurten 4) vordracht bostemmet, 5) dat syn furstlige gnade eynem ersamen rade vnd der stadt Luneborch den brieff Bernardi vnde Hinrici &c. ock geven vnd sweren scholde, hefft syn furstlige gnade to der behoeff 6) syner gnaden secreterer eynen dach tovorn herin geschicket, darmet men sick des sulven breves halven, ock der forme der eede vordragen, wo ock vorhen myt syner gnaden sulves geschien. Vnd so den dorch den secreterer de brieff vppet reyne geschreven, hefft men den myt der copien, darvp men sick voreinget, dessulven dages jegen eynander lesen vnd collationeren laten, darmyt des morgens dar neyn mangell ane worde.

Des folgenden mandage morgens vor achte slegen hefft sick eyn ersam radt vp dem neddersten 7) radthuse vorsammelt vnd halffwege to negen slegen, do vormercket, dat de borger vp dem marckede vast vorsammelt, hefft eyn radt syne furstlige gnade vp syner gnaden sulves forderen vnd boger 8) dorch de wisen, hochgelerden vnd ersamen heren Lutken van Dassel borgermester, Mardinum Gloden doctorem [vnd] sindicum, vnd heren Hinrick Gronenhagen radtman boschicket vnd vp dat radthus to kamende 9) bidden laten.

9) fommen.

<sup>1)</sup> ziehen. 2) Ohm. 3) Stübchen. 4) oberwähnt. 5) bestimmt. 6) Behus. 7) v. d. n. r. = unten im Rathhause. 8) Begehr.

Demna is syn furstlige gnade vppt statlikeste vpgekamen vnd sick vp de korte bancke gesettet vnd dar neffen 1) hertoge Erenst, syn gnaden sone, vnd ander rede 2) vp de rege, 3) so vele dar sitten konden, vnd de anderen nedden in dem radstole bostande gebleven. Dar entjegen syn de borgermestere vnd ander radespersonen vp der vorsten side bostande gebleven.

Do hefft de ersame vnd wise here Diderick Elver borgermester alse tor tidt dat wort forende 4) vpgehaven 5) vnd to desfer menynge 6) syn furstlige gnade angeredet: Dat syn furstlige gnade eyn gnedich wetent 7) droge, 8) in wat menynge eyn ersam radt aldar vorsammelt alse myt namen vnd sunderlinges de huldinge na vormoge segel vnd breve vnd vpgerichter vordrechtte to fullenthiende, 9) wor den syn furstlige gnade den brieff, darvan synen furstligen gnaden bowust, eynem rade der stadt vnd borgeren to Luneborch to gevende geneget 10) vnd sust darby furder to donde, we boredet, darinn eyn radt ock denstlich wolde gebeden bebben. Alseden were eyn radt de huldinge syner furstligen gnaden wedderum to donde vnd to swerende 11) willich, wolden ock dat sulvige durch de borgere to geschiende vorschaffen.

Do hefft syn furstlige gnade vorwilliget, de brieff mochte gelesen werden, vnd is also dorch syner gnaden secreterer dem heren doctori vnd sindico avergeantwordet worden; de den averluth <sup>12</sup>) den brieff gelesen. Eyn radt hefft nichtesdeweniger dorch ore secreterer hinter dem radtstole stande eyn vpsehent <sup>13</sup>) don laten, dat desulve met der copien, darvp men sick voreniget, avereyn ludede.

Na welckes breves vorlesinge hefft syn furstlige gnade gelesen den czedel, darinne de eedt, so syn

<sup>1)</sup> neben. 2) Räthe. 3) Reihe. 4) führend. 5) anheben, ansfangen. 6) Abstächt. 7) Wissen. 8) trüge. 9) vollziehen. 10) geneigt. 11) beschwören. 12) sehr laut. 13) Aussicht.

gnade don scholde, geschreven, ludende so hyr nafolget: "Dat wy den brieff alse itzundt gelesen dorch vns gegeven vnd vorsegelt in allen vnd isliken 1) stucken vnd artikelen na synem inholde truweliken 2) holden willen."

Darna hefft synen gnaden wider vorgestavet 3) de vpgemelte her borgermester, ock synen gnaden de forder 4) handt vp ore borst 5) leggende nagesecht: "Dat swere wy alse vns godt helpe vnd syne hilgen."

Do hefft eyn ersam radt synen furstligen gnaden des gegeven breves vnd nagekamenen vorlate <sup>6</sup>) denstlich vppt flitigeste bodancken laten vnd sick der huldinge wedderum willich erbaden. <sup>7</sup>)

Vnd hefft demna vpgemelte furste dem rade vorgelesen, ock de personen des rades myt vprichtten fyngeren nagesecht: "Dat wy vnsem gnedigen heren hyr jegenwordigen truwe<sup>8</sup>) vnd holt wesen willen alse borgere orem landesfursten to donde schuldich vnd plichtich synn, syner gnaden beste weten vnd argeste affkeren, dat swere wy, alse vns godt helpe vnde syne hilgen."

Vnd isz sovort vpgemelte furste tosampt syner gnaden reden vnd eynem ersamen rade vp de capellen vor de fynster gegan, dar denne de gemelte her Diderick Elver borgermester den borgeren vnden vp dem marckede vorsammelt vortellinge 9) gedan to desser grunt, dat de durchluchttige hochgeboren furste vnd here, here Hinrick, zeligen hertogen Otten sone, hertoge to Brunswick vnd Luneborch, ore gnedige here vnd landesfurste, den vordrechtten na, wo ehermals twisschen synen gnaden vnd eynem ersamen rade vpgerichttet, de breve, darvan oren lefsten 10) bowust vnd one ehermals gelesen, eynem ersamen rade gegeven vnd vorsegelt hadde; ock furder datjenne gedan, wo boredet

<sup>1)</sup> jeden. 2) treulich. 3) die Eidesformel vorgefagt. 4) rechte. 5) Bruft. 6) Bestimmung. 7) erboten. 8) treu. 9) Bericht. 10) Liebben.

vnd bospraken, in welckem breve denne syn furstlige gnade alle privilegia, frigheide vnd ander handtfeste 1) der stadt Luneborch bostediget vnd confirmeret, des men synen furstligen gnaden allenthalven denstlich mochte hebben to bodanckende, so hedde eyn radt synen gnaden darvpp geborlige 2) huldinge gedan vnd gesworen, vnd bogerten, ore leffte 3) desulven ock don wolden, des he one 4) vte bovele 5) syner furstlige gnade de forme ores edes vorlesen wolde; vnd hefft also gelesen den eedt in aller maten, den eyn radt vorhen gedan, wo vorgeschreven; vnd darnach den borgeren geheten, twe fingere vpp to holdende vnd ome na to seggende, vnd hefft also vth bovele des vpgemelten fursten den borgeren vorgesecht, wo de sulvigen ock myt vpgerichten fingeren nagesecht: "Wes itzundt gelesen is, dat wy dat truweliken holden willen, dat vns godt helpe vnd syne hilgen."

Darna syn de furste tosampt den reden vnd eynem ersamen rade wedder vpgegan, dar sick de fursten vnd rede, so vele dar sitten konden, vp de eyne side, vnde de borgermestere tosampt dem sindico up de anderen side in den radtstoll gesettet, vnde de anderen rede, ock de radespersonen buten vnd vor dem radstole gebleven.

Alsedon hebben de kemere gemelten heren Didericken Elver borgermester eyn sulveren kop 6) bynnen vnd buten 7) vorguldet van elven lodigen marcken vnde dre loet sulvers up de handt gedan, den desulve her Diderick hochgemeltem fursten van wegen eynes ersamen rades geschencket hefft myt dessen worden: "Durchluchttige hochgeboren furste, gnediger here, eyn radt juwer furstligen gnaden stadt Luneborch jegenwordich to eyner vnderdenigen denstligen erkantnisse 8)

<sup>1)</sup> Hanbfeste, Documente. 2) gebührlich. 3) Gelöbnis. 4) ihnen. 5) vto bov. auf Befehl. 6) Becher. 7) b. v. b., innen und außen.

<sup>8)</sup> Erfenntlichfeit.

schencken se juwer furstligen gnaden dessen sulveren kopp, biddende, densulven in gnaden antonemende vnd ehn vnd der eren gnediger here to synde, dat willen se allendt alse de gehorsamen vmme juwer furstlige gnade to vordenende willich bofunden werden."

Vnd darna isz vp vorordent dersulven kemerere durch des fursten marschalck vnd syne eddelen lude, de so lange bostande gebleven, bet de voreringe 1) des koppes geschien, geschencket vnd krudt 2) gegeven worden, wo nafolget:

Int erste syn worden vmme gedragen dre schalen myt clarete, <sup>3</sup>) dar broet inne gerostet vnd mit drossen <sup>4</sup>) bostrouwet. Dar vort nagefolget de schencke myth eyner sulveren kannen ful klarete.

Vnd darna twe krudt schouwer 5) met kanniel 6) vnd kobemen 7) confect gemenget vnd avergelecht myt beren 8) confect.

Darna is noch eyns clarete geschencket worden vth vorguldeden koppen vnd darnach nochmals myt twen schouweren krudt gegeven.

Vnd is darnach de furste tosampt hertogen Erensten vnd den reden vann dem radthuse gegangen vnd den dach met frolicheit togebracht. Vnd des folgenden dages vnder der myddach wedder vth Luneborch gereset.

3.

## Raths-Gelage am Jefte Betri 1503.

Hier wird uns das reiche Menu eines Gelages überliefert, welches vom Rathe 1503, am Feste Petri, nach geschehener Rechnungsablage veranstaltet wurde.

<sup>1)</sup> Berehrung. 2) Gewürz, Gewürzwein. 3) Claret, über Gewürz geklärter Wein. 4) Oliven? 5) Große Becher. 6) Zimmet. 7) = cubeben? Rofinen. 9) Birnen.

### Van deme feste Petri, wo men spisen schal, vnde mit anderen dingen to holdende. 1503.

Des avendes wan de rekenschop 1) geschen is, gifft men in dat erste dat heringk gelt, item hern Johan van Minden gelt, dar na geven de winheren.

Hyr negest schencken de kemerere sulven deme rade wyn vnde ber in de koppe. 2)

Hyr na gifft men crued 3) in beide schouwer, 4) alse cinemomen, 5) dar na schencket men avermals alse tovorne.

Item gifft men dar na echter 6) crued, alse cubeben, 7) vnde schencket darna win vnd ber.

Des morghens wan de ampte gesettet vnde affgelesen synt vnde men dat volck hefft averghan laten, holt men idt, so hir na volget:

De kemerer schencket deme rade sulven vnde hebben ore besten voderde <sup>8</sup>) cledere anne:

In dat erste in de groten sulverne schale clareet; 9) hir negest crued, alse muschaten vnde enghever.

To deme anderen male schencket men in de coppe win vnde geven dar negest annysz confect.

To deme drudden <sup>10</sup>) male schencket men avermals clarete in de anderen twe groten schalen, vnde dar negest gifft men crued, alse drosfyen. <sup>11</sup>)

To deme verden <sup>12</sup>) male schencket men win in de anderen twe grote clenade vorguldet vnde vnvorguldet. Hir negest gifft men dene stomaticum, <sup>13</sup>) alse dat guldene crude.

Dar na schencket man to deme lesten male claret avermals in de groten schale.

<sup>1)</sup> Rechnungsablage. 2) Becher. 3) Gewürzwein. 4) Große Becher. Deckelbecher. 5) = cinnamomum, Zimmet. 6) abermals. 7) Kosinen. 8) geflittert. 9) Claret, über Gewürz geklärter Wein. 10) britten. 11) Oliven. 12) vierten. 13) Magenbittern?

Denne gifft men orleff beth to der maeltydt. Middeltydes gifft men crued vnde schencket den scriveren, 1) clededen knechten 2) vnde der kemerer knechten.

Biddet men tome rade mede vppe deme radthuse to etende den sindicum, den hovetman, den stadtschriver, den anderen seriver de mede to radthuse syt, den distributorem; 3) den apoteker.

Item spiset men vth de ver borgermestere, de beyden kemerere, den soetmester, den apoteker.

Item vppe de scriverye vnde in den winkelre.

Vppe de maeltydt vorramet: 4)

Int erste rostetbroet mit clarete in sulverne schale.

To deme ersten ghange mandelmelk, heringk,
drogen lasz 5) vnde raff. 6)

To deme anderen ghange gronen?) lasz mit petercillien, winetick, 8) darby stockvisch mit cypollen vnde rasyne 9) na der myseschen 10) wise.

To deme dorden 11) male stoer in groten stucken mit geler suppen, dar by swarte vische.

To deme verden male grone hekede <sup>12</sup>) mit solte affgesaden &c., dar by grauen gronen ael <sup>13</sup>) mit rosfyne.

Tome latesten 14) braden; item mandel botteren; item etzelovorte (?) gebacken mit rasyne.

Men leth dat tafelaken liggen vnde gifft dar vpp rekelingk, <sup>15</sup>) drogen lasz vnde appel vnde note, ifft men idt hebben kan.

Dar na wan men water geven hefft, gifft men confectiones:

Tome ersten cinemomen vnde engever to hope menget.

<sup>1)</sup> Rathsschreiber.
2) cl. k. gerüstete Knechte.
3) Borsteher bes Kaland.
4) verordnet.
5) Lachs.
6) Heißbutt.
7) frisch.
8) Weinessig.
9) Rosinen.
10) Weißenisch?
11) dritten.
12) Hechte.
13) Aal.
14) letzten.
15) Heißbutt.

Tome anderen male morsell ') vnde beren dar baven vpp.

Tegen den avendt vnde lesten male mandelen confect.

Item gifft men ock wol crentelde (?) erweten. 2)

Vor allen dingen spiset men de geistliken brodere to vnser leven frouwen vnde secht one, se godt vor vns bidden.

Item sendet men one claret, wyn vnde Eymbekes beer, so Hinrick wol wet vnde men ome dat bevelet, he dat bestelle.

#### 4

## Gin Bericht des Barmeifter Johann Döring über den Anfftand der Lüneburger Sulzetnechte i. 3. 1533.

Mitgetheilt von Chuard Bobemann.

Wie in ben meisten Städten waren auch in Lüneburg die regierenden Geschlechter, welche die meist in ihren Händen befindlichen zahlreichen und gut botierten Prädenden, Bicarien 2c. zu verlieren fürchteten, der Reformation abgeneigt, während das Bolt ihr zuneigte. Auf alle Weise suchte der Rath der Stadt die Neuerungen auf kirchlichem Gebiete abzuwehren, aber vergeblich, der tiesen Erregung und Bewegung im Bolte konnte er nicht Herr werden. Verschiedene Aufstände fanden Statt und bald herrschte kirchliche Anarchie in der Stadt, bis es dem i. 3. 1530 durch Herzog Ernst nach Celle berusenen Urbanus Regius gelang, die Reformation auch in Lüneburg durchzusühren und das Kirchenwesen der Stadt neu zu ordnen.

Aber die dann beliebte Aufhebung ber Gilben, die Ginziehung ihrer Guter zum Besten der errichteten allgemeinen Armenkiste erregte unter ben niebrigen Rlaffen bes Bolks

<sup>1)</sup> Morfellen. 2) Erbfen.

große Unzufriedenheit, besonders unter den Knechten, welche auf der Sülze arbeiteten. Es kam zu einem Aufstande, von dem wir in dem nachfolgend von mir aus einer disher unsgedruckten handschriftlichen Chronik der Stadt Künedurg mitsgetheilten "Bericht" des damaligen Sülfs und Barmeister Johann Döring einige interessante Einzelheiten erfahren. Tos bend und lärmend, meist "drunckendolde", kamen die Sülzeknechte in der St. Lambertiktrche zusammen: sie wußten 3000 Mann aufzubringen, die wollten die Evangelischen ("Marstiner") nicht leiden, welche auf den Rath schimpsten und ihre Gilben nicht dulden und deren Gelder in ihre Armenkiste haben wolltem: Sie drohten, die Evangelischen, die mit ihren Conventikeln den Rath beherrschten, aus ihren Betten zu holen und zu strafen.

Nur mit großer Mühe gelang es, ber Unruhen Herr zu werden. Der Rath versprach ben Sülzeknechten allerlei Vortheile aus ber Gilbe, aber verbot ihnen zugleich ernstlich bas übermäßige Saufen: dat sware supent müsste nabliven.

## Johan Doringk Bericht. 1533.

1533 heft sick en wedderwille erhaven twischen den sulteknechten also dat se nicht wolden liden, dat Bartoldt vnd Simon, de weren sultebodel, de knechte waren wolden darumme, dat des morgens vor 4 schlegen vnd des winters to 5 schlegen de pannen na gewonte afftogen vnd des avendes to fro affgingen, daruth sick verohrsacket, dat gemeldte Bartoldt van en geschlagen [vnde] gehartagen wart vnd vor einen apenbaren vorreder gescholden. Also ock sodanes wo billick tho straffende vorgenahmen, hebben sick de dederen befruchtet anthogripende vnder 12 persohnen vnde toge[n] vnder middage in Johan Doringk hus, myt protestation: se weren fullmechtich vnd wolden Bartolde nicht regeerende hebben vnd dat klopsolt frie affdregen vnd ere gilde beholden; sunsten wen eyn

führ entstünde, gedechten se nicht eynen vinger daran to reddinge to don. Do ick sodanes vermerket vnd den Erbaren Radt sambt allen sulffmestern angesecht, hefft sick eyn grot deel der knechte vorsamlet orer gilden halven vnd gebeden, dat de sulffmeisters en wolden bistahn kegen de Martiner, de oren gilden in de kisten hebben wolden, dar averst de barmeisters in nicht konden bistahn, also dar wüsten se 3000 menne vp to bringende, se wollen de evangelischen van oren bedden halen vnd straffen de jenne, so den eyn Radt in mudtwillen mennichmahl dorch ere conventicula overgefallen, so idt denne ock war was. Denne hebben se mi laten to in bidden, to kamende vor de sulten, dar se alle weren tosamende. Averst eyn Erbar Radt sach vor gudt an, dat ick den dach allene myt jum alse drunckenholden handelen scholde. Des andern dages wort mi tho hülpe gegeven her Claus Stotteroghe; des morgens tho funff schlegen quemen de lude fast alle up mine anforderinge in S. Lamberti kerken in groten storme also dat her Claves vnd ick gar nichts beschaffen konden. Dernegst hefft eyn Erbar Radt den sodtmeister, her Jürgen benebenst her Nicolaus Stotteroggen vnd mi an jum geschicket, dat E. E. R. begerde van jum, dat se oren gilden geven in des Rades handt. Darvp se myt groten geschrey geropen begert, dadt E. E. R. jum wil bistan, se willen de 100 mann wol straffen, de dem Rade offte avergefallen vnd regeren.

Item jüm stan funff ambte by, alse muurlüde, bodecker, schiplude, timmerlude, teillude; de weren dachlick mit jum desshalven im kroge vnd wolden ore gilde vorbidden.

Item de kistenheren delen nicht recht vth, darumme wilden se oren gilde nicht in de kisten geven.

Item de borger wolden den sulffmeisteren de knechte so affspannen, vp dat de sulffmeister nenen bistandt hedden. Item de Martiniske Predicanten schelden vp den Radt, ock sulfmestern, dat konden se nicht liden.

Item de Praedicanten verdammen ore gilde vnd weigeren jum de sacramente.

Item dat eyn E. R. se wille myt den Martineren weren laten. Se willen vp dem kampe myt jum tosamende orer is woll 300 man thosamende, ock hedden se nicht vel to vorlesende, men de gilden weren ere beste toversicht in oren lesten vnd were er vordent loen vnd schware arbeyd, darmyt de gilde werde geholden; beden dorch Gott, se nicht to vorlaten.

Darvp hefft hr. Jurgen Tobing sodtmester geantwort: eyn Erbar Radt begerde van jum, dat se tofreden sin scholden, men wolde jum nicht nemen. Allein dat sware supent müste nabliven, men wolde idt also maken, dat ein jeder mochte sin plicht na gewonheit bringen in dem gilde, so mochte se vnd ore kinder malck eyn soßling wedder nehmen vnd ock eyn sarck myt ix  $\beta$  wen se storven nicht geweigert.

Darvp sodann geschrey angegan, dat wy dre Gott danckeden, dat wy vt der kercken gingen vnd dem Borgermeister wedder angedragen.

Des andern dages kumpt my vnder dem sermon tidige, dat ick wille darvp seen, dewile alle vorgeschreven ampte vor der Sulten tosamde den knechten wolden desulve stunde mit den evangelischen to stunde vor myner dor sick sammelen vnd schlan.

Averst ick was ilende na der Sulten vnd stillede de oversten vprörer vnd lovede jum, de borgere scholden jum nichts don to der tidt den dach vnd ginck vp dem marcket, dar vant ick etlicke de orer wachteden, desulven sprack ick gelickes valles thofreden myt guden worden, tho stillende, wente ick lavede jum myt mynen hantfestinge, de Sültelüde worden jum dattmall nicht don den dach.

Dut bleff bet in pasche dage, do let vnse forste van predicanten in allen kercken affkundigen, dat nemandt buten edder bynnen Luneborch sick scholde in dem godtlosen gilde tho gande annemen. Dut was van vnsen borgeren vndersettet so man hisset.

Over duszen handel worden my de Sülteknechte so vngönstick; dat ick vmme fruchte wille muste 5 wechter dages vnd nachtes holden vnd sülven vnderwilen vpstan vnd vmmegan desz vures halven.

## VII.

## Testament

des Rathmanns Johann Semmelbeder zu Lüneburg. 1502, Sept. 7.

Mitgetheilt von Chnard Bobemann.

Unter den alten Batricier-Geschlechtern der Stadt Luneburg, welche — besonders durch Besitz von Sulggut ju großem Reichthum und ju bedeutender politischer Macht im Stadtregiment gelangten, zeichnet fich auch bas ber Semmelbeder aus. Schon im 13. Jahrhundert finden wir basselbe unter ben Sulzbeguterten und feit 1362 unter ben Rathsherren. Als besonders reich und bedeutend tritt uns querft Johann (I) Semmelbeder entgegen, welcher i. 3. 1379 ftarb. 3m 3. 1358 verpflichtet fich ber Rath ber Stadt Lüneburg, für ben Bergog Wilhelm an Johann S. und beffen Bruder Albert 3000 Mart zu zahlen; und i. 3. 1370 verpfändet der Bergog Magnus demfelben Johann S. ben Boll zu Schnakenburg für geliehene 1200 M., verkauft ihm ben Bins von der Rathsmuble für 1500 M., die Behnten von Sanstedt und Tewel für 600 M. und ein Fischwehr bei Harburg für 1800 M.; im 3. 1374 hat Johann S. vom Rathe eine Schulb von 800 M. ju forbern.

Den Höhepunkt des Reichthums und Ansehens erreichte dies Geschlecht unter Johann (V) S., welcher 1456 Sülfmeister und 1466 Rathsherr war. Er starb am Ende des Jahres 1502 und hinterließ aus seiner She mit Margarethe v. Winsen einen Sohn, Johann (VI), welcher mit Anna v. Wigendorf verheirathet war und 1519 starb, und mehrere Töchter, von benen nur eine, Isjabe, als zweite Gemahlin an Heinrich v. Töbing verheirathet war, die übrigen

aber Conventualinnen in verschiedenen Rlöftern, befonders in Meding, murben.

Wie die Geschlechter Lüneburgs jener Zeit überhaupt, so zeichnete sich besonders auch das der Semmelbeder bei seinem großen Reichthum durch großen Wohlthätigkeitssinn aus, der sich auf vielfache Weise bethätigte. So werden uns im 14. Jahrhundert viele Schentungen der Semmelbeder an Kirchen und Rlöster berichtet, unter letzteren besons ders an die Rlöster Meding und Heiligenthal. Im 3. 1450 schenkt der Rathmann Dithmer Semmelbeder dem S. Michaelisskoster eine jährliche Rente von zwei Mark, wofür in zwei von ihm geschenkten Leuchtern Wachslichte zu erhalten sind, welche vor dem heil. Sacramente, wenn es den Kranken ges bracht wird, hergetragen werden sollen; die zwei Schüler, welche sie tragen, sollen jedesmal 2 Pf. bekommen.

Von dem vorhin erwähnten Johann (V) S. hat sich bas turz vor seinem Tode, am 7. Sept. 1502, errichtete Testament erhalten in einer Original-Urkunde auf Pergament mit anhängendem, wohlerhaltenem Wachssiegel, in der Königl. öffentl. Bibliothek zu Hannover.\*) Dasselbe zeigt uns den Wohlthätigkeitssinn auch dieses Semmelbecker und giebt uns zugleich ein charakteristisches Beispiel der Art und Weise der Wohlthätigkeitsübung jener Zeit.

Den Haupttheil seines "ersparten" Gelbes vermacht Johann S. seinen Kindern und einer Schwester. Sodann aber bestimmt er: 200 Mark für die St. Johanniskirche "zu Gottes Ehre" und damit dort an dem von ihm gestisteten und gezierten Altare S. Hieronimi täglich eine Messe für sein und der Seinen Seelenheil gelesen werde; ferner für 36 arme Leute, einem jeden, wenn die Messe aus ist, 1 Schilling "in die Hand zu geben"; dafür sollen sie jene Wesse

<sup>\*)</sup> Das runde, grilne Wachsflegel zeigt einen geharnischten Mann auf dem linken Knie liegend, mit der rechten Hand den Wappenschild, durch welchen ein Querstreisen geht, besetzt mit 3 runden Schnallen, mit der linken Hand eine Stange (?) haltend; auf dem Helme stehen 2 auswärts gekehrte Büffelshörner. Die Umschrist des Siegels lautet in gothischen Majuskeln: Sigillum. Johann. Semeldekkers.

boren und für fein und ber Seinen Seelenheil beten; jeboch follen diefe armen Leute feine "Bettler oder Bracher", fonbern "nothdurftige, fromme, unbescholtene Sausarme" fein, und etwaige berartige Burger ober Burgerinnen ber Stadt follen allen Anderen vorgehen. Außerbem follen noch 8 hausarme jeder wöchentlich 1 Schilling erhalten, wofür auch biefe an jenem Altare bie Deffe horen und für fein und ber Seinen Seelenheil beten follen. — So bezeichnen die Privat-Bermachtniffe jener Zeit bas religiofe Motiv, aus welchem bieselben hervorgingen, baburch, bag ausgesprochen wird, fie feien "zu Gottes Ehre", "um Gottes willen", ober "zum Seelenheil" bes Bebers gemacht. Es war nicht bie humanitat ber neueren Beit, auf welcher folche Schenkungen beruhten, sondern die vom Chriftenthum gebotene und bas eigene Seelenheil bes Bebers bedingende Bflicht ber Rachstenliebe. Auch maren bergeit die milden Gaben für die Empfanger infofern weniger brudend, wie Almofen beut ju Tage, weil man fie auf firchliche Fefttage, auf ben Bedachtnistag bes Bebers u. f. w. verlegte, alfo eine Begenleiftung, beftehend in dem Besuch ber Rirche, dem Boren ber Deffe und bem Bebete für bes Bebers Seelenheil, forberte. - Sodann ichenkt Johann S. noch: 30 M. dem Armenhause im Gral und jeder Bruderschaft und Gilbe, in welcher er ift, einen Un die armen Ralfarbeiter im Ralfberge Rhein. Gulden. ober an andere arme Leute follen 11/2 Laft Beringe vertheilt werden. Außerdem macht Johann S. noch befondere Legate für seine Dienstleute: 12 M. für seine Magt Mette Binke und 12 M. für beren Tochter Unnete; 12 M. für feine Magd Alheid; 8 M. für feinen Anecht Dieterich; für feine 2 Rnechte Sans Bolen und Benneke Solzhauer jedem 2 Bfund; für feinen alten "Behrmeifter" Sans Beder 10 D.; für feine frühere Magd Gretete in harburg, wenn fie fich verheirathen follte, in die Aussteuer 20 DR. 2c.

Das Geschlecht der Semmelbeder erlosch mit Dorothea S., welche als Conventualin im Kloster Chstorf am 26. Juli 1676 starb.

Ick Johan Semmelbecker, radtman to Luneborch, bekenne openbare in vnde mit desseme breve vor alsweme, so alse ick my in myneme testamente beholden hebbe enen artikel, aldus ludende, wes ick ok hir enbaven vorgevende worde, vormiddelst anderen byscrifften, cedenlen offte handtscrifften etc. sodans schal stede holden, gelick offt id van worde to worden in myn testament gescreven stunde. Alsedeme heren Hinrick Tobingh, borgermester, vnde Elsebe, myn dochter, syn husfrouwe, to der ere Godes, dat altar Sancti Ieronimi in der kercken to sunte Johanse hebben gemaket laten, getziret vnde myt nottrofftigen ornathe besorget; dar ok alle dage ene missen bette herto hewen lesen laten, vnde darto myth den ersten gedencken wisse rente to makende; dar van deme officianten vmme Godes willen ene almissen, vnde ore officianten gelt to gevende vnde dath so ewigen to ewigen tiden to holdende, So geve ick darto ok van der redeschoppe vnde myneme gesparden gelde twehundert mark, dede men heren Hinricke Tobinghe vorbenompt schal antworden vppe iarlike rente: alse achte marck geldes myt sampt den anderen renten, de he vnde myn dochter to behuff des sulven Godesdenstes willen beleggen, ok schal beleggen vnde dorch de diffinitores 1) des Kalandes boren laten vnde eneme prestere de officianten bevelen, dede alle hillige dage, wan men de homissen anhevet, dar sulves vor deme altare sancti Jeronimi schal missen lesen, den almechtigen Godt vor my, myne husfrouwen, kindere vnde elderen, frunde vnde alle cristenzele truweliken bidden. So here Hinrick Tobingh in den breven mit sampt den sinen daraver wil maken laten wol clarliker vnde beschedeliker, so he des myne meninge wol vorstan hefft vnde ick ome des macht gegeven hebbe, wil vthdrucken vnde allenthalven vorwaren laten, so ick in myneme

<sup>1)</sup> Hoschr.: diffiniteres.

testamente hebbe gegeven sosf vnde dortich armen luden, dede schollen to allen vnser leven frouwen dagen wesen in der kerken to vnser leven frouwen vnde dar horen de lesten missen, vnde Godt van hemmele vor my, myne husfrouwen, kindere, elderen vnde frunde zele bidden, iewelken enen schilling, wan de misse vthe is, in de handt to gevende, so begere ick vnde wil ok, dat sodane rente de diffinitores 1) des kalandes to tiden wesende willen boren vnde dorch den iungesten diffinitoren, den vorstenderen der broder to vnser leven frouven to tiden wesende, alse nu Harmen Schardenberch vnde Hans Langeschincke vnde ore nakomelinghe to allen vnser leven frouwen daghen laten geven vnde hantreken, vmme de vort den armen luden in vorscrevener wise to gevende. Vmme de armen lude dartho to settende, scholen de diffinitores 1) vere vnde de vorstendere erbenomt to tiden wesende twe, vnde Johan myn sone veffteyn vnde Elsebe myn dochter vefftein macht hebben, doch nene bedeler, prachert effte pracherschen, men arme nottrofftige vrame vnberuchtede husarme lude, vnde dar id myt borgeren offte borgerschen so gelegen were vnde darumme vmme Godes willen beden, de scholen billiken vorghan. Wan ock Johan myn sone vnde Elsebe myn dochter van dodes wegen vorby syn, so schollen ore kindere, alse Johans, sin eldeste sone, vnde syn eldeste dochter to sinen veffteyn, vnde Elseben ore eldeste sone vnde ore eldeste dochter to oren vefftein, so vaken welk stede vorleddiget, enen anderen armen mynschen wedder to settende macht hebben, vnde dat so vort stedes myt oren kinderen vnde kindeskinderen to holdende. So ick ock in myneme testamente hebbe bestellet alle weken achte husarmen iewelkem eynen schillingh in de handt to gevende, so is myn begher, de sulven armen lude alle Sondage, wan men de ho-

<sup>1)</sup> Holder.: diffiniteres.

missen wil anheven, syn to sunte Johanse, by dem altare Sancti Jeronimi, darvan hir vorberoret vnde de missen de dar wert vor deme sulven altare Jeronimi al vth horen, vnde bidden den almechtigen Godt vor my, myne husfrouwen, kindere, vnser beiden eldere, frunde vnde alle cristenzele, vnde dat de rente darto ok moge geboret werden dorch de diffinitores to tiden wesende vnde dorch den iungesten diffinitoren den sulven achten armen luden, wan de misse vthe is, eynen schillingh in de handt to gevende. So he ok vorhindereth were, he denne dat dorch enen andern prester don lethe. De sulven achte armen lude scholen dar to setten: de diffinitores twe, Johan myn sone dre, vnde Elsebe myn dochter dre, vnde na orer beider dode ore eldesten kindere, sones offte dochtere, alse vorberoret is, vnde dat so stede to holdende gelick den husarmen to vnser leven frouwen. Vnde sunder so ick in mynem testamente bestellet hebbe, van myner redesschoppe to dusfere vnde anderer godessgiffte behuff, de rente to beleggende, so schal men de rente myt ener marck geldes iarlikes vorhogen, dede ick geve deme iungesten diffinitori vor sine vnlust vnde arbeit, doch baven alle dat lon van Gode darvor to nemende. Item so ick denne ok van myneme besparden wolgewunnen gelde by den drendusent marken noch hebbe in des closters tome Schermbeke zulteguderen vppe iarlike rente belecht, alles vor twintich marck ene to tynse, na lude vnde inholde der breve, van deme closter my daraver gegeven. Hir van gheve ick vth sundiger sake my darto bewegende heren Hinricke-Tobinge vnde myner dochter Elseben, siner husfrouwen, dusent Lubesche marck, myt oreme geborliken tynse to hulpe to oren kinderen, so doch, dat se id darmede maken mogen wo vnde wath se willen, ok na oreme dode darvan bestellen, so ick des deme benompten heren Hinricke Tobingh myne meninge vnde andacht wider hebbe berichtet, vnde de anderen overigen rente vnde hovetstol scholen Johan myn sone vnde heren Hinriek Tobing van Elseben myner dochter wegen alse myne nogesten erven fruntliken delen vnde erffliken hebben. Furder mehr begehre ick van mynen testamentariessen, to vullenbringende ok van myneme gesparden gelde desse nascreven giffte to vordelende: Int erste geve ick dortich marck in dat nigehus to der armen behuff, dat de radt in den Gral buwen laten hefft, vnde myt der nigen suke bevallen, Godt den Heren darvor to biddende. Item twolff marck geve ick Matken Vinken, myner maget, vnde twolff marck orer dochter Anneken. Item Alheide. myner maget, xii marck, achte marck Didericke myneme knechte. Item ver marck geve ick Hanschen, myneme jungen. Item teyn marck Harmen Moller to Harborch. Item teyn marck Hanse Becker, de myn weremester plach to wesende. Item twen knechten. alse Hanse Bolen geve ick twe punt, vnde Henneken Holthouwer twe punt. Item furder mehr geve ick Greteken, myner olden maget to Harborch, wan de enen man tor ee nympt, twintich marck. Item myner suster, mester Caspers husfrouwen, geve ick vmme broderliken leven willen hundert mark, myner darby to denkende. Item Metteken, Hinrick Rumpess frouwen, geve ick sosf marck. Noch geve ick uth sundergeme bewage Hinricke Langen vertich gulden. Item den Vrden\*) geve ick twintick marck. Item in alle broderschoppe vnde ghilde, dar ick inne byn vnde in myneme testamente nicht begifftiget hebbe, geve ick in iewelke ende enen Rinschen gulden. Item wil ick, dat men anderhalve last herings schal vordelen den kalkluden by den kalkberch vnde armen

<sup>\*)</sup> Das, vielleicht mit den Semmelbedern verwandte, Geschlecht der v. Urden kommt in Lüneburg urkundlich nur vom Anfang des 15. bis zum Anfang des 16. Jahrh. vor.

luden. In vorfüllinge efft dar ienich vorsümenisse in den soven marken to Harmenroden testament horende geschen were. Dit vorscreven alle begere ick gelick myneme testamente to vullenbringende. Des to fürder orkunde hebbe ick myn ingesegel gehenget laten an dessen breff. Na Christi vnses Heren gebort Voffteinhundert iar vnde twe, des achten dages decollationis Johannis Baptiste.

#### VIII.

Ein bisher ungedruckter Brief des Joh. Bugenhagen an Herzog Franz von Brannschweig-Lüneburg, vom 20. Mai 1549.

Mitgetheilt von Ednard Bodemann.

Bergog Frang mar bas flebente und jungfte Rind bes Bergogs Beinrich bes Mittleren. Schon früh ber reformatorifden Bewegung jugethan, suchte er in Gemeinschaft mit feinem alteren Bruder Ernft ("b. Befenner") nach Rraften bem Evangelium im Bergogthum Luneburg bie Statte ju bereiten. Beibe beriefen auf Grundonnerftag 1527 einen Landtag nach Scharnebed, um ben ber neuen Lehre feindlichen Absichten bes Batere entgegen ju wirken. hier marb beschlossen, die Aufnahme der evangelischen Lehre im Fürftenthum auf jebe Beise ju forbern. 3m 3. 1530 erschien Franz mit feinem Bruber Ernft auf bem Reichstage zu Augeburg. - Anfange führten bie beiben Bruber gemeinschaftlich bie Regierung; aber Frang, von Rinbheit an ftill, in fich gefehrt und ein Freund der Abgeschloffenheit, jog schon balb die Stille hauslichen Lebens ber Unruhe, Laft und Sorge bee Regimente in jener tief bewegten Beit vor und überließ feinem Bruber Ernft die Regierung allein. Begen bie Abtretung von Schloß, Fleden und Amt Bifhorn, von Rlofter Sfenhagen und gegen Zahlung von 10 000 Goldgulden verzichtete Franz auf alle Ansprüche am Fürstenthume und lebte fortan bis zu feinem i. 3. 1549 erfolgenden Tode auf dem Schloffe zu Bifhorn in friedlicher Stille, die Entwicklung und Berbreitung ber Reformation mit größtem Intereffe verfolgend und forbernd, und in lebhaftem ichriftlichen Berkehr mit ben Gelehrten jener Zeit, besonders mit ben Reformatoren.

Aus biesem Verkehr liegt uns ber nachfolgende, bisher ungedruckte Brief des einflußreichsten Werkzeuges zur Bersbreitung und Befestigung der neuen Lehre, des Johann Busgenhagen (Pommeranus), an Herzog Franz kurz vor dessen Tode gerichtet, vor, welchen ich im Original unter den Handsschriften der hiesigen Königlichen öffentlichen Bibliothek gestunden habe.

Um den Brief vollständig verständlich zu machen, muß ich vor dessen Mittheilung hier die historischen Ereignisse anführen, auf welche sich derselbe bezieht und welche ihn erklären.

Raifer Rarl V. aus dem Schmalkalbischen Rriege burch bie entscheidende Schlacht bei Mühlberg 1547 siegreich hervor= gegangen, verlangte die Theilnahme ber Brotestanten an dem papstlichen Concil, auf welchem die Religionsstreitigkeiten entschieben werden follten, und ließ, da die Berfammlung desselben in Trient von dem Bapfte felbft aufgelöft mar, um bie Wiebervereinigung burchzuseten, einen Religions-Bergleich, bas Augsburger Interim, aufftellen, welchem beibe Barteien bis zur Entscheidung auf bem Concil fich unterwerfen follten. Bon den Theologen, besonders auch von Bugenhagen und Melanchthon marb es verworfen. Der Rurfürft Morit fab ein, daß er es nicht burchführen konne; jeboch lag ihm baran, ben Raifer einigermaßen zufrieden zu ftellen. Er forderte baber bie Theologen auf, bamit in seinen Landen alles driftlich gehalten werde, eine Agende (Rirchenordnung) ju entwerfen und babei ju feben, ob fie in ben Dingen, die nicht wider die Wahrheit seien, dem Raifer etwas nachgeben Es fanden beshalb Berhandlungen junachft im Rlofter "Celle" (Zella) in Sachsen, Rov. 1548, ftatt, an benen Bugenhagen theilnahm. Die furfürftlichen Rathe brangen barauf, bem Raiser so viel als man mit gutem Bewissen fonne nachzugeben; aber die Theologen wiesen bedenkliche Bumuthungen, wie Degcanon, "ber pfaffen fcmirung und ander Artifel" nachbrudlich gurud. Auf dem Cand-

tage zu Leipzig, 21. Dec. 1548 marb bann ein Schriftstud, bas sogenannte Leipziger Interim, vorgelegt, welches jeboch nicht von den Theologen, sondern von den furfürstlichen Rathen redigiert mar. Dasfelbe hielt die evangelische Grundlehre von der Rechtfertigung durch ben Glauben gwar feft, wollte aber hinfichtlich ber Ceremonien, des bischöflichen Regiments u. f. w. manches als adiaphoron jugelaffen miffen; "boch", schreibt Bugenhagen an Bergog Franz, "Got gebandt, ba marbt von ber Landtichaft eintrechtichlich befchloffen, daß fie nichts wolten annehmen miber bas Euangelion Chrifti." Das Interim marb alfo nicht angenommen, wofür Bugenhagen auch noch mit ber Gemeinde Gott öffentlich bankte, und wie er es in unserm Briefe "fur vnverichampte lugen" ertlart, wenn öffentlich in Schriften behauptet werbe: "gleich als ob mir in biefem Lande Chriftum hetten verleugnet vnnb bas gange Euangelium verteret," fo erflarte er auch von der Rangel: es geschehe den Theologen Unrecht, wenn man ihnen jene anftößigen Artitel beilegte, gegen die fie geftritten. "Am Tage Philippi und Jacobi (1. Mai) 1549 murbe bagegen ju "Grimme" (Grimma) von "vielen dorthin geforderten Superintendenten und Bredigern neben etlichen [Wittenberger und Leipziger] Theologen eintrechtichlich im namen onfere Berren Jeju Chrifti beichloffen eine Agenda, bas ift enn Rirchen Drbenunge, wie man's vberall in allen Rirchen eintrechtichlich halten fol." Der Rurfürst hat bann bieselbe "in eigener Perfon angenom. men vnd gnediglich gebandt" und erklart: fofern nun ber Raifer bamit zufrieben fei, follte fie gebruckt merben unb fonnte bann auch vielen andern Rirchen bienen. Go empfiehlt auch Bugenhagen biefelbe bem Bergoge Frang: "3ft feifer= lich Majeftet bamit zufrieden, fo tan folche Agenda auch E. B. vnd Brunfchwich vnb vielen anbern Rirchen dienen."

Obgleich in den bann veröffentlichten Artikeln aus bem Befchluß bes Leipziger Landtages nichts geforbert warb, was

nicht vorher ichon in den Sachfischen und andern Rirchen in Bebrauch gemefen, auch nichts enthielt, "bas enn Evangelischer verdammen fonte ober bafur sich enn from menich ichemen muchte", fo murben boch bie Bittenberger Theologen, insbesondere Bugenhagen, von ben theologischen Befämpfern ber Abiaphora, namentlich in Magdeburg, als Berrather bes Evangeliums ausgeschrien. wie Bugenhagen an Bergog Frang ichreibt, ber Rurfürft ermahnte und bat die Theologen, den Lugen gegenüber Bebulb zu haben; Gott werbe balb ihre Unschulb an ben Tag bringen. Und Bugenhagen — bulbete und ichwieg und ließ fich mit jenen Wiberfachern auf feinen Schriftstreit ein. Statt unfruchtbarer abiaphoriftifcher Streitigkeiten trieb er fortan bis zu seinem am 20. April 1558 erfolgenden Tode treu und unermüblich die nothwendige und heilfame Bahrheit ber h. Schrift in Borträgen und Schriften, wodurch bas Wefen ber Begner beffer aufgebedt und betampft und ber Glaube ber die Wahrheit Liebenden mehr geftartt murde, als durch ben Streit.

Der Brief felber lautet:

"Gnade und Fried von Got unferm Bater unnd von Jefu Chrifto vnferm Berrn emiglich. Durchleuchtiger Sochgeborner Furst, gnediger Bere, Emer gnade hat mir ennen auten Brieff geschrieben. 3ch hoffe mit bieffem meinem brieff und antwort Eur gnade ju bezalen: Erftlich dag man von vne hat laffen aufgehn schrifften, gleich ob wir in diefem lande Chriftum hetten verleugnet vnnd das gange Euangelium vorkeret, Das fol E. G. fur vnverschampte lugen halten, bas fei got gelobt in Warheit; Got vergeb es benen fo brfache bazu geben zu Leiptig, ba ber pfaffen ichmirung und ander Artikel werden furgeben sub nomine Theologorum. Davon wir nicht wuften, ja wir ftreiteten bawider, boch Got gebanctt, ba wardt von der Landtschafft eintrechtichlich beschloffen, daß fie nichts wolten annehmen wider bas Euangelion Chrifti. Auch mehn gnedigfter her ber Churfurft, von Anfang erftlich ju Leiptit, barnach ju Celle auff Martini nechst vorgangen, julest ju Grimme auff Philippi

vnd Jacobi auch nechst vorgangen Jar vns Theologen vnd Brediger auffe allergnediglichst zugefagt und zusagen laffen, bağ mir follen bei bem rennen wort Gottes und lere ber heiligen Schrifft bleiben wie vor. Derwegen find vnfer viele Superintendenten und prediger neben etlichen Theologen por mennen gnedigsten Beren geforbert gewest zu Brimmen, ba haben wir alle in die Philippi et Jacobi eintrechtichlich im namen vnfere Berren Jesu Christi befchloffen eine Agenda, bas ift enn Rirchen Orbenunge, wie mans vberall in allen Rirchen eintrechtiglich halten fol. Ift teiferlich Maieftet bamit zufrieden, fo tan folche Agenda auch E. G. vnd Brunfchwich vnd vielen andern Rirchen dienen, den[n] dar ift nichts inne, bas ebn Evangelischer verdammen tonte, obber dafur sich enn from mensch schewen muchte. Solchs hat baselbst mehn gnedigster Berr ber Churfurst in eigener perfon von vne angenommen und vne gnediglich gedanctt. Und bas wir vne auff bas mal nicht vorsehn hetten, fieng an S. C. G. vne Theologen auffe aller gnedigft zu ermanen und auch driftlich zu bitten, bag mir patientia wollen haben in bem, daß fo grewliche lugen wider uns geschrieben findt; Godt werde baldt vnfer Bnichuldt an tag bringen. wider fenne Bnabe geschrieben ift, bas wolle G. C. G. mit gebult tragen, benne aber befto lieber, wenn fein . werdt vormerten, daß mir aufriden findt. Dar dandeben mir onterteniglich S. C. G. fur folche groffe gnade, vnnb nachmals babeime bandeten wir offentlich Got in allen vnfern firchen. Chrifto fei lob vnnd ehre emiglich; Dem befehle ich E. F. G. alle tage in mennem gebebe.

Dat. zu Wittemberg MDXLIX, XX. Mai

E. F G. Diener

30h. Bugenhagen Pomer. D.

E. G. teile solches mit zu Brunfwig, zu Hamburg, E. G. Bruber kyndern, m. g. h., Hertzog Otten, m. g. h., R. M. zu Dennemarcken; item Hertzog Ernst, m. g. h., ber in Pommern gefreiet hat."

#### IX.

# Leibnizens Urtheil über die Sage von dem Auszuge der Hamelnichen Kinder.

Mitgetheilt von Ednard Bodemann.

Unter der umfangreichen, bisher noch nicht veröffentlichten Correspondenz Leibnizens in der hiesigen Königl.
öffentl. Bibliothel sand ich auch einige Briese des berühmten
(i. 3. 1706 zu Paris verstorbenen) Numismatilers Nic.
Toinard an Leibniz. In zweien derselben schreibt er: es
gebe Städte und Staaten, die nach besondern unglücklichen
Ereignissen eine besondere Zeitrechnung angeset hätten; so
habe er z. B. eine alte Münze der Stadt Gaza mit einer
Zeitbestimmung "ab excidio per Alexandrum Jannaeum
Judaeae regem." Ein Gleiches solle von der Stadt Hameln geschehen sein "ab exitu 130 puerorum"; er wünsche
nun von Leibnizens Autorität Gewisheit darüber zu haben:
ob dem so sei?

Paris ce 10. Mars 1692.

— J'ay trouvé que la ville de Gaza se servoit de différentes époques par le caprice de ses magistrats ou monétaires. Il y en a une, qui ne se peut prendre que "Ab excidio per Alexandrum Jannaeum Judaeae Regem." 1) J'ay trouvé des villes et états, qui ont de semblables époques "ab infaustis". On dit, que la ville d'Hameln en a une de cette nature: "ab exitu

<sup>1)</sup> Die Stadt Gaza ward i. J. 96 v. Chr. von dem Makkabäer Alex. Jannaeus nach zwölfmonatlicher Belagerung erobert und geschleift, später dann von Pompejus durch den Statthalter Gabinius wieder aufgebaut.

130 puerorum", qui arriva l'année 1284. Je scay ce que Zeiler en a écrit en deux endroits parlant de Hameln, 1) et Joan. Angelius de Verdenhagen dans le traité "De Rebus publicis Hanseaticis", 2) mais comm' ils citent Meibomius, qui dit, que ceux là se trompent, qui croient, que les bourgeois de Hameln content dans leurs Actis publicis une époque depuis la sortie de ses enfans. 3) Vous me ferez plaisir de m'éclaircir de cela.

Und am 7. April 1692 schreibt Toinard wieder an Leibnig:

— Ma dernière aplication a été sur des médailles Judaïques. — J'en ay de la ville de Gaza, qui m'ont fait prendre la liberté de Vous prier, de Vous informer, si à Hameln il y a une époque "ab exitu puerorum"? Je l'avois oui dire, mais j'en voudrois quelque autorité ou tout au moins pouvoir assurer, que cela n'est. —

Auf ber letten leeren Seite dieses Briefes findet sich nun von Leibnizens hand bas Concept seiner Antwort an Toinard: Bon einer solchen Zeitrechnung in hameln sinde sich in den geschichtlichen Denkmälern nicht die geringste Spur. Leibniz glaubt den Ursprung der Fabel von dem Auszuge der hamelnschen Kinder auf eine wirkliche geschichtsliche Begebenheit zurücksihren zu müssen: man habe gewußt, daß die Kinder, durch extravagante Prediger und durch Freisheits und Wanderlust getrieben, sich einst zusammengeschaart härten, um nach dem heiligen Lande zu ziehen, und es liege

<sup>1)</sup> Mart. Zeiller in seiner "Topographie 2c. der Herzogth. Braunschw. u. Lineb.", Franks. 1654, S. 99 f., und in seiner Schrift: "Fidus Achates oder getreuer Reißgesert", Ulm 1680, S. 322 f.

<sup>2)</sup> Joh. Angelius a Wardenhagen, "De rebus publ. Hanseat.", Francof. (Merian) 1641, P. III, cap. 3, p. 219 sq.

<sup>3)</sup> S. Meibom in seinem Werte "Bardevicum", Selmstebt 1613, S. 32 sagt: "Qui vero addunt, infelicem hunc casum novam peculiaremque Hamelensibus peperisse epocham sive aeram: nae illi vehementer falluntur."

nun die Bahrscheinlichkeit nahe, daß mahrend dieser Bermirrung irgend ein Berführer einen haufen der Rinder aus ber Stadt entführt habe. — Leibnig schreibt:

Extrait de ma réponse.

- J'avois esperé de Hamelen une certaine manière de cronique écrite à la main, mais moderne, qui dit quelque chose de la fabuleuse époque de l'issue de leurs enfans, à fin de Vous pouvoir donner quelque satisfaction là desfus. Un nommé Erichius a fait un livre, pour la soutenir, ') auquel a répondu Mons. Schookius dans sa Fabula Hamelensis. 2) On ne trouve pas la moindre trace de cette époque dans les monumens du pays. Jean de Polda, chanoine de l'église de Hamelen, qui a fait une manière de petite cronique, n'en dit pas un mot. \*) Je m'imagine, que l'origine de la fable vient d'une Histoire véritable: l'on scut, que les enfans animés par des prédicateurs extravagans et par l'amour de la licence se sont attrouppés autrefois, pour aller jusqu'en Terre Sainte. Il y a de l'apparence, que pendant ce désordre quelque séducteur aura débauché une trouppe des enfans de la ville. Et je croys, que tout ce bruit n'est venu que de là. Par surcroist d'absurdité quelquesuns ont osé dire, que ces enfans menés par le séducteur éstoient par des canaux souterrains allé jusqu'en Transylvanie, ou éstant sortis derechef "dias in luminis oras" 3) ils avoient fait naistre les Saxons de la Transylvanie, dont le dialecte en effect a du rapport avec le Bas-Saxon.

<sup>1)</sup> Sam. Erich, "Exodus Hamelensis b. i. der Hämelischen Kinder Ausgang." Hannov. 1654.

<sup>2)</sup> Mart. Schoockius, Fabula Hamelensis sive Disquis. histor. de exitu puerorum Hamelensium. Hannov. 1662.

<sup>\*)</sup> Bergl. hierzu die Note von Dörries im Jahrg. 1880 unferer Zeitschr., S. 182, Note 9.

<sup>3)</sup> Lucretii Cari: De rerum natura I, 23.

## X.

# Die Herren von Landesberg.

Eine genealogische Stigge von 3. Grafen von Dennhaufen.

Vor Kurzem ist wieder ein altehrwürdiges Geschlecht unseres Niedersächsischen Uradels ins Grab gesunken, dessen Stamm noch vor einem Menschenalter hinreichende junge Sprossen zählte, so daß nach menschlichem Ermessen ein Erstöchen nicht zu befürchten war. Nachdem aber der Tod die Einen in der Blüthe der Jahre dahin gerafft, eine feinbliche Kugel die Brust des Helbenjünglings, auf welchem die Hoffnung der Familie beruhte, bei Langensalza durchbohrt hatte, war der Ausgang dieses Geschlechts unwiderrusslich besiegelt und ist am 2. Juli 1881 zur Thatsache geworden. Der makellose Wappenschild der Herren von Landesberg ist zerbrochen und in das Grab des letzten Trägers hinabgesenkt; aber der Name wird unvergessen bleiben, solange noch vatersländische Geschichte gepstegt und erforscht werden wird.

Die nachstehende Arbeit, welche ich nur eine Stizze nennen kann, da sie lediglich die Frucht gelegentlichen Sammelns ift, soll dazu beitragen, die Kunde dieses alten Abelsgeschlechts verdientermaßen zu erhalten. Bielleicht giebt sie den Anstoß, daß eine andere Hand die Feder ergreift und das reiche Urkunden-Material, welches zweifellos noch unausgebeutet in Staats- und Privat-Archiven ruht, zusammensstellt und so die großen Lücken dieses Aufsayes ergänzt.

Das Stammhaus der Herren von Landesberg ist das jetzt im Besitze der Familie von Bothmer besindliche Gut Landesbergen bei Stolzenau in der Grafschaft Hoha, wo sie noch 1310 Lehen besaßen. Jedoch anscheinend schon im

im Dom zu Berben begraben, wo fein bronzenes Grabmal feine Geftalt im bischöflichen Ornat und die Inschrift zeigt:

'Praesul verdensis prius et dehinc hildensemensis Bertoldus de landesberch hic carne quiesco Sex functum mitra lustris annisque duobus In profesto me post annos mille salutis Quingentosque duos tulit hinc ascensio christi.'

Ulrich, Sohn Ottrabes und der Hille von Münchhausen, wird 1435, 1436, 1444, 1455, 1457 und 1471 genannt, war 1475 Pfandherr des Schlosses Rethem und starb "des achte daghes Laurentii" 1478. Sein Grabstein ist noch jetzt zu Loccum vorhanden. Bermählt war er mit Ilse von Beltheim, Tochter Jobsts und Annen von Oberg, von welcher folgende Kinder geboren wurden:

- 1. Sille, beren vier Uhnen bei Mushard, Bremifcher Ritterfaal, S. 241, aufgeführt find. Diefelbe ftarb 1500 als Gattin bes Johann Frese zu Weyhe, gestorben 1536, in bessen Nachkommenschaft seitbem ber Name Ottrabe wiedersholt erscheint.
- 2. Ottrabe, fiel 1489 bei ber Belagerung von Clu-
- 3. Dietrich, 1524—1541, gestorben 1547, Sonnstags vor Catharina, und zu Loccum begraben, nachdem seine Ehefrau Gisela von Zestersleth, Tochter von Dietrich auf Bergfried und ber Elisabeth Behr, ihm 1530 voransgegangen war. Beide fanden ihre letzte Ruhestätte in Loccum, wo ihr Grabmal die Wappen ihrer beiderseitigen vier Ahenen zeigt.

Ihre Tochter war

Elisabeth, welche am 14. Juni 1581 als Wittwe bes 1561 verstorbenen Erbmarschalls von Minden und Drosten zu Rehburg, Clamor von Münchhausen starb. Der Grabstein bieses Shepaares ist burch seine Wappen von gesnealogischem Interesse und bietet die am Schlusse dieses Aufstates folgende Ahnentafel.

4. Endlich war noch ein Sohn Ulrichs und der 3lfe von Beltheim vorhanden, welcher in einer Ahnentafel seines

Entels Humpert von Langen Burchard genannt wird und, falls dies richtig, wohl identisch mit dem 1521 und 1531 erwähnten Burchard v. L. ist. Seine Frau war Anna von Zersen, Tochter Ludwigs und der Adelheid von Barl-hausen.

Aus biefer She stammte eine Tochter Abelheib, vermählt mit Johann von Langen, Drosten zu Schaumburg und Arensburg 1563—1575. Ein Sohn bieses Shepaares war Joachim von Langen, Domherr zu Paderborn, welcher 1608 starb. Sein Epitaphium im Dom zu Paderborn zeigt als mütterliche Ahnen: Landesberg,

Zerfen, Beltheim, Barthaufen, Oberg, Habewig, Münchhaufen, Busiche zu Gesmold,

welche folgende Abstammung ergeben:

| Ottrabe Hille<br>von von<br>Landes= Münch-<br>berg hausen. | Jobst<br>von<br>Beltheim | Anna<br>von<br>Oberg. | N. N.<br>von<br>Zerfen | N. N.<br>von<br>Habewig. | N. N.<br>von<br>Barks<br>hausen | N. N.<br>von bem<br>Bussche zu<br>Gesmolb. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Ulrich Isse                                                |                          |                       | Ludwig                 |                          | Abelheib                        |                                            |
| von Landesberg von Beltheim.                               |                          |                       | von Zerfen             |                          | von Barthausen                  |                                            |
| Burchard                                                   |                          |                       | Anna                   |                          |                                 |                                            |
| von Lanbesberg                                             |                          |                       | von Zerfen.            |                          |                                 |                                            |

Abelheid von Landesberg, vermählt an Johann von Langen.

Wir gehen nun über zu ber von Dietrich, dem Sohne Bertolbs und einer von Olbershaufen, gestifteten Linie.

Dietrich erscheint zuerst in der Urtunde von 1362, wo er als Bruder Bertolds und Sohn des Ritters Bertold genannt wird, serner 1370, 1373, 1381, 1382 und 1389. Seine Frau war nach dem Grabsteine seines Urenkels Burchard im Dom zu hildesheim eine von Bortfeld.

Er hinterließ einen Sohn

Bertold, seit 1443 genannt, war Schaumburgscher Manne, 1451, 1463, 1467; wird 1475 "der Aeltere" genannt und hatte zur Frau eine von Dögum, deren Mutter eine von Nettlingen war. Im Jahre 1481 war er todt, da in diesem sein Sohn Bertold über einen Schadenersat, welchen er seit dem Einfalle der Böhmischen Söldner ins Lippische Land, welcher 1447 stattsand, zu fordern hatte, quittirte.

Sein Sohn mar

Bertold, 1481—1492, vermählt mit Margarethe von Rautenberg, Tochter von Hans und Lucie von Bartensleben.

(Bielleicht ist ein anderer Sohn Bertolds ber seit 1470 genannte Domherr Dietrich zu Minden, welcher 1509 Domsfenior war.)

Aus ber Che Bertolbs mit Margarethe von Rautens berg ftammten:

- 1) Mette, Frau bes Otto von Harling zu Everfen, welcher 1546 ftarb.
- 2) wohl Hans, welcher nach seinem mütterlichen Großvater genannt sein wirb, 1509 belehnt wurbe, i. 3. 1539 starb und zu Loccum begraben wurbe.
- 3) Burchard, bessen Grabstein im Dom zu Hilbesheim liegt. Derselbe zeigt die Wappen der acht Ahnen und das bei Mithof, Alterthümer III, S. '114 als fraglich bezeichnete Todesjahr 1560, in welchem er im Alter von 33 Jahren gestorben sein soll. Ich glaube auch, daß hier eine irrige Lesung vorliegt und daß ein bedeutend früheres Jahr bedingt ist, doch war es mir nicht möglich, hierüber Gewißheit zu erlangen.

Diese Linie durfte im Mannsstamme beschlossen sein durch

Bartold von Landesberg, welcher 1568 Domherr zu hilbesheim wurde und am 23. October 1602 als Domscantor ftarb.

Wie ich bereits oben bei Beinete von L. fagte, halte ich biefen für ben Stammhalter bes Geschlechtes. Derselbe lebte 1457—1471 und war vermuthlich ber Bater Dietrichs v. L., mit welchem bie fortlaufende Stammreihe bis zur Gegenwart beginnt.

Dietrich v. 2. starb vor 1511 und war mit Metta von Ruschepol, Tochter Aschwins und der Metta von Dudingen, vermählt, welche 1518 als verstorben genannt wird.

Deren Söhne maren:

- 1. Afchwin, 1511.
- 2. Ottrabe, 1511 1518, Braunschweig-Grubenhagenscher Oberst und Berghauptmann, vermählt mit Unna von dem Werder a. d. H. Bisperode, Jobsts Tochter, welche 1518 lebte.

Deren Söhne:

- 1. Dietrich, 1524-1553.
- 2. Jobst, 1553.
- 3. Christoph, geb. um 1518, Herr auf Bormsthal, Schaumburgscher Landrath, gest. über 80 Jahre alt zu Stadtshagen 1600.
- Gem.: Fredeke von Klenke a. b. H. Schlüffelburg, Ludolfs und Annen von Reden Tochter, geft. zu Stadthagen 1602.

## Rinber:

- 1. Ludolf, ftarb am hofe zu Celle vor 1632.
- 2. Elisabeth, gest. zu Bremen 1625, verm. 1) Trinitatis 1604 mit Hermann von Staël auf Suthausen, gest. 1606, 9. Nov. 2) 1609, III. Id. Junii mit Gerslach von Kerssenbrock, Schaumburgischem Rath und Hofrichter, geb. 1570, gest. 1634.
  - 3. Engel, geft. 1607.
- 4. Dorothea, todt 1632, verm. 1610 mit Johann von ber Lith, Dombechant zu Berden, geft. 1619.
- 5. Fredete, todt 1632, verm. vor 1607 mit Ebers hard von Bothmer, Droft ju Rothenburg, geft. 1646.
- 6. Ottrabe, geb. zu Wormsthal Palmarum 1566, biente 5 Jahre am hofe zu Gottorf, bann zu Betershagen,

endlich am Colnischen Hofe zu Arnsberg, wurde bann Droft zu Ottenstein, besaß Wormsthal, Stadthagen und Wunstorf und starb zu Ottenstein 7. Aug. 1632.

Er heirathete 1) 1591 Margarethe von Abelebsen, Bodo's und Christinen von Calenberg Tochter, gest. 1594; 2) zu Wormsthal am Dienstage nach Galli 1596 Görte Catharine von Campe a. d. D. Deensen, Görts und Margarethen von Brisberg Tochter, welche ihn überlebte.

Er hatte:

aus erfter Che:

- 1. eine früh verftorbene Tochter.
- 2. Anna Chriftine, geb. 1594, geft. 20. Aug. 1624, verm. 1615 mit Johann von Staffhorst auf Hopa, Droften zu Robenberg, geft. 1639;

aus zweiter Che:

- 3. Fredete Margarethe, 1632 ledig.
- 4. Christoph Dietrich, geft. 1671, verm. mit Elisabeth von Reden a. b. H. Bichtringhausen, Otto's und Annen von Abelebsen Tochter.
- 5. Gord Rabe, geb. 31. März 1602, drei Jahre am Hofe des Herzogs Ernst von Holstein, trat 1619 in die Compagnie, welche Graf Friedrich Wilhelm von Limburg- Bronthorst dem Könige von Böhmen zuführte. Nach der Niederlage am Weißen Berge bei Brag floh er nach Schlesien, erkrankte dann in Berlin an der "Ungarischen Seuche" und kehrte nach seiner Herstellung in's elterliche Haus zurück. Am 22. Mai 1621 wurde er bei Winzendurg meuchlerisch erschossen und am 8. Juni zu Ottenstein begraben.
  - 6. Jobft Ludolf fiebe unten.
  - 7. Engel Magdalene, 1632 ledig, fpater verm. an Berlach von Rerffenbrod zu Mönchshof und Seeburg.
  - 8—10. Zwei Söhne und eine Tochter ftarben vor bem Bater; lettere war wohl Ursula Maria, Gemahlin bes Jobst Heimard von Lenthe (geb. 1593, geft. 1648).

Jobst Eudolf auf Wormsthal, Stadthagen und Bunftorf, taiserlicher Obrstlieuetenant der Cavallerie, gest. 1674. Gem.: Magdalena Dorothea von Bettberg a. b. H. Münder, bes Jobst Afche und der Catharina von Alten Tochter und Erbin von Münder, welche ihn überlebte.

#### Rinder:

- 1. Catharina Anna, geb. 17. Febr. 1640, geft. zu Rubbete 15. Dec. 1699, verm. 1668 an Jobst Christoph von Cornberg, gest. 1672.
- 2. Anna Magbalene, geb. zu Stadthagen 10. Festruar 1641, geft. 24. Nov. 1716, verm. zu Wormsthal 2. März 1666 an Johann Friedrich von Kerffensbrock zu Mönchshof, Preußischen Landrath, geft. 1723, über 80 Jahre alt.
- 3. Ottrabe Bernd, Erbschent des Stifts Bunftorf, Polnischer Oberftlieutenant, gest. 6. Febr. 1684, verm. mit Clara Unna von Fronhorst a. d. H. Holzhausen, Erusts und Dorotheen von Stevening Tochter.

#### Rinber:

- 1) Dorothea Sophia, geft. 11. März 1739, verm. 1695 an Friedrich Wilhelm von Lenthe auf Luttringshausen, Sächstichen Oberftlieutenant, geft. 1740.
- 2) Ludolf Ernst, siel als Hesslicher Lieutenant bei Trarbach 1702, verm. mit Sophie Helene von Heimsburg a. d. H. Ederde, Tochter von Otto Hilmar und Sosphia Magdalene von Bothmer a. d. H. Gilten.

## Deren Tochter:

## Clara Sophia.

- 4. Jobst Asche, geft. 12. Juni 1682, verm. mit Amalie Sophia von dem Brind a. d. H. Jggenhausen, Tochter von Johann Dietrich und Hedwig Catharine von Deynhausen und Wittwe des Heinrich Julius von Wieterssheim. Sie starb 1684 und wurde am 31. Oct. begraben.
- 5. Joachim Friedrich auf Wormsthal und Münder, war Capitain und starb 15. Aug. 1688, verm. feit 8. August 1678 mit Christine Elisabeth von Löhnepfen a. d. H. Remlingen, des Engelhard Christoph und der Anna Elisabeth von Eppingen Tochter, geb. 9. Dec. 1658, und in zweiter Ehe wiedervermählte von Rebenstock.

## Deren Töchter:

- 1) Caroline Gustava Dorothea, verm. 6. Jan. 1718 an Friedrich Albrecht von Berbisborf auf Bürchau und Maltig.
  - 2) Catharina Sophia Friederite, ledig geftorben.
- 3) Magbalene Sabine Luise, gest. 1765, verm. 1706 an Johann Gottlieb von Bulow auf Beger-naumburg und Brunerobe, gest. 1744.
  - 6. Jobft Georg, fiehe unten.
- 7. Sabine Ofterhelb, gest. 1722, verm. 1) 1668 an Johann von Münchhausen zu Dornburg, Domherrn zu Halberstadt, gest. 1674, 8. Juli. 2) 17. Oct. 1680 an Matthias von Krosigk auf Merbig, gest. 1697.
- 8. Engel Sophie, geb. zu Wormsthal 11. Juli 1656, geft. im Kindbette 1. Nov. 1693, verm. zu Stadthagen 23. Dec. 1688 mit dem Braunschweig Lüneb. Major der Cavallerie Georg Christoph Huldersen.

Jobst Georg auf Wormsthal u. s. w., geft. am 2. Pfingsttage 1719, verm. 5. Oct. 1690 mit Luise Sosphia Justine von Münchhausen a. d. H. Remeringshausen, Ernsts und Catharinen Sophien von Ditsurth Tochter, geb. 23. Mai 1670, gest. . . . . .

## Rinber:

- 1. Ludolf Ernft, geb. 11. März 1692, Hannov. Lieutenant ber Leibgarbe 1719, Rittmeister 1723, Major 1740, ging als Oberstlieutenant 1745 ab und starb . . . .
- 2. Anna Christine, geb. 28. Oct. 1693, gest. 25. April 1752, verm. an Christian Ludwig von Oheimb auf Engen, gest. 1768.
  - 3. Johann Friedrich, fiehe unten.
- 4. Börries, geb. 26. Juli 1697, Hannov. Major bei Melvill 1740, Oberstlieutenant 1743, gest. im Aug. 1745, verm. mit ber Tochter bes Kriegs-Registrators Heinrich Christian Holsten, welche 1748 starb.

## Sohn:

Georg Christian Ernst, Hannov. Fähnrich bei Borch 1745, Lieut. 1753, ging 1757 als Capitain ab und erhielt

1762 ben Majorscharakter, gest. . . . . , verm. mit Charlotte Sophie Christiane von Oheimb, Tochter von Christian Ludwig auf Helpsen und Anna Christine von Landesberg.

Sohn:

Carl Arthur, wurde 1782 Hannov. Fähnrich bei Eftorf und ging 1787 mit Capitaine-Charafter ab; — viel-leicht ift er ber Hauptmann v. L., welcher am 24. März 1788 die Tochter bes General-Lieutenants von Wurmb heirathete.

- 5. Arthur, geb. . . . . . , 1734 Hannov. Capitain, 1743 Major bei Sommerfelb, 1746 Oberstlieutenant, 1752 Oberst, 1756 in Bension, 1759 General-Major, gest. . . . , heir. Clara Sophia von Oheimb a. b. H. Enzen, Tochter von Christian Ludwig und Juliane Christine von Morstein, geb. 8. Juni 1706, gest. . . . .
- 6. Carl Jobst, geb. . . . . , Hannov. Lieutenant bei Sommerfelb 1743, Capitain bei Maydell 1745, fiel bei Raucour 11. Oct. 1746.
- 7. Ludwig, geb. . . . . , Hannov. Lieutenant bei Harling 1734, geft. 1748.
- 8. Christian Wilhelm, geb. . . . . , Hannov. Lieutenant im Leibregiment 1734, Capitain-Lieut. 1745, Rittmeister 1745, Major 1754, Oberstlieutenant und in Pension 1757, gest. . . . .
- 9. Johanna Sophia Charlotte, verm. 21. Februar 1743 an Cord Andreas von Boß zu Münte, geft. 1774.

Johann Friedrich, geb. 13. April 1695, Hannov. Cornet im Leibregiment 1719, Rittmeister 1733, Major bei Platen 1745, Oberstlieutenant 1748, gest. im Januar 1754, verm. mit Juliane Charlotte von Oheimb a. d. H. Enzen, Tochter von Christian Ludwig und Juliane Christine von Morstein, geb. 14. Sept. 1698, gest. . . . . .

Sohn:

Albrecht Bolfgang, geb. 2. Dec. 1736, Hannov. Lieutenant bei Brinz Carl; ging als Oberstlieutenant ab, wurde Gräflich Schaumburgischer Geheimer Kammerrath und

Hofmarschall; war Erbherr zu Wormsthal, Stadthagen und Bunftorf, gest. 3. Juni 1820, verm. 7. Oct. 1770 mit Caroline Philippine von Schele a. d. H. Kuhof, Tochter des Hannoverschen Geh. Raths Ludwig August und der Agnes Luise von Schele zu Schelenburg, geb. 13. Aug. 1747, früher Stiftsdame zu Levern und Wennigsen, auch Hofdame zu Bückeburg, gest. 7. April 1818.

#### Rinber:

- 1. mahrscheinlich Sophia Christiane, welche 1799 Stiftsdame zu Fischbed wurde und 24. Aug. 1813 starb.
- 2. mahrscheinlich Sophie Charlotte, Stiftsbame zu Obernkirchen.
- 3. Philipp Ernft, geb. 27. Sept. 1784, Schaumsburgischer Beh. Kammerrath, dann Hannoverscher Landdrost zu Hilbesheim, gest. zu Hannover 3. Juni 1853, verm. mit Franzisca Freiin von Weinbach.

#### Rinber:

- 1) Albrecht Ulrich Otto Rabe, geb. 20. December 1810, Hannov. Auditor zu Spte, geft. 24. Jan. 1834.
- 2) Carl Ludwig, geb. . . . . 1811, Hannov. Hauptmann a. D., geft. 29. Sept. 1872.
- 3) Therese, geb. 18. April 1816, gest. 8. Aug. 1871, verm. 10. Juni 1845 mit Otto Freiherrn Anigge auf Begenrode, Oberst a. D.
- 4. Johann Carl Ludwig August, geb. zu Bückeburg 1. März 1787, Hannov. Fähnrich ber Garbe 1801, 1805 Hesseicher Husare-Lieutenant, 1807 Lieutenant ber Westfälischen Garbe-Chevauxlegers, 1810 Rittmeister, 1812 bis 1814 in Russischer Gefangenschaft, 1814 Hannov. Rittmeister im Cumberland-Husaren-Regiment, 1833 Major a. D., 1843 Chef bes Cadettenhauses, 1849 Oberst, 1854 General-Wajor, 1856 a. D., Erbherr auf Wormsthal, Stadthagen und Bunstors, Erbschent bes Stifts Bunstors, gest. zu Hannover 20. Aug. 1863, verm. 26. Juni 1819 mit Amalie Charlotte Cäcilie von Plate a. d. H. Bechtern, Tochter von Matthias und Cäcilie Magdalene von der Decken, geb. 6. Dec. 1797, gest. zu Hannover 12. März 1867.

#### Rinder:

- 1. Arthur Gustav, geb. 16. April 1820, Hannov. Lieutenant ber Garde-Jäger 1838, Premier-Lieut. 1847, Hauptmann ber Garde 1851, Major 1859, Badecommissair zu Nordernen, Oberstlieutenant 1864, kommandirte das erste Bataillon des Garde-Acgiments bei Langensalza; nahm dann seinen Abschied; seit 1880 Mitglied des Deutschen Reichstages für den Bahlkreis Osnabrück; Erbherr zu Wormsthal, Wunstorf und Rinteln, Erbschenk des Stifts Wunstorf, und starb als Letter seines Stammes zu Bückeburg 2. Juli 1881, verm. 17. Juni 1853 mit Maria Luise von Brocken a. d. Hohen-Luckow, geb. 6. Nov. 1829, gest. 15. Nov. 1873.
- 2. Cacilie Mathilbe, geb. 19. Febr. 1822, verm. 11. März 1845 mit Ludwig Freiherrn von Scheele auf Schelenburg; Wittwe seit . . . 1870.
- 3. Otto Ludwig, geb. 18. Juli 1823, Hannov. Amts-Auditor, geft. zu Schelenburg 27. Nov. 1849.
- 4. Caroline Dorothea Franzisca, geb. 20. April 1828, geft. 1. Mai 1833.
- 5. Emilie Luise, geb. 25. Aug. 1831, gest. 4. 3a= nuar 1847.
- 6. Louis Alfred, geb. 20. Juni 1840, Hannov. Lieustenant der Garbe 1858, Premier-Lieutenant 1862, ftarb ben Helbentod bei Langensalza 27. Juni 1866.

## Regeften.

Um 1160. Everhardus de Landesberge et frater suus,\*) Zeugen Bischoff Berner (1153—1170) von Minden. — Hobenberg, Honer Urfb. VIII, S. 35, Note 2.
— Würdtwein, Subs. dipl. VI, 343.

<sup>\*)</sup> In bieser Urkunde ist durch Weglassung der Interpunction bei Hobenberg a. a. D. ein großartiger genealogischer Irrihum hervorgerusen worden. Statt des dortigen Wortlautes: "Conrath de Grove et frater suus Hermannus de Itromberche et filius suus Everhardus de Landesberge et frater suus Rodolfus de Holthusen" muß es

- 1165—1173. Everardus de Landesberg et frater ejus Heinricus, liberi. — Würdtwein, Subs. dipl. VI, 339.
- 1167. Everhardus de Landesberch. Spilder, Gesch. ber Gr. v. Wölpe, S. 173.
- 1168. Everhardus et Heinricus de Landesberg, nobiles, in einer Mindenichen Urtunde. Orig. Guelf. III, 505. Spilder, Gesch. der Gr. v. Wölpe S. 164. Würdtwein, Subs. dipl. VI, 346.
- 1196. Henricus de Landesberg, Domherr zu Minden, Bruder von Everhardus laicus, nobiles, und beren patruelis Otto, Domfüster zu Minden, und dessen Bruder Anno laicus, nobilis, tragen der Kirche zu Minden alle ihre in dieser Diöcese liegenden Güter zu Lehen auf. Würdtwein, Subs. dipl. VI, 357 und Nova subs. dipl. IX, 91. Falke, Trad. Corbej. ©. 851.

1200. Henricus de L., Domherr zu Minden. — Aspern, Cod. dipl. Schaumb. II, S. 23. cf. hodenberg, Renborf S. 3. — Spilder, Bolpe, S. 314.

- 1201. Rothard von Landesberg vertauft die Güter in Horst, welche er durch seine Gemahlin Offemia erhalten hatte, mit Consens des Lehnsherrn Grasen Hildebold von Limmer für 10 Mark an das Kloster Obernkirchen. Wippermann, Urkb. von Obernkirchen 7.
- 1205. Henricus de L. Würdtwein, Subs. dipl. VI, 363. 1209. Everhardus et Anno de L., Zeugen des Bischofs von
- Minben. v. Hobenberg, Loccum, S. 35.

  1220. Miles Anno de L., nobilis. Zeitschr. bes histor.

  Bereins für Niedersachsen 1860, S. 137—138.
- Um 1225. Geroldus de L., Zeuge bes Grafen v. Roben. Hobenberg, Loccum, S. 43.
- 1226. Conrad v. L., Deutschritter, vom Deutschmeister an ben hof bes herzogs von Masovien gesandt. Rhein. Antiquarius, Abth. I, Th. 3, S. 201.
- 1236. Geroldus de L., Zeuge bes Grafen von Limmer. Urth. ber Stadt Hannover, S. 8.
- 1238. Conradus de L., miles, in Nigenburg, Zeuge bes Grafen von Hoya. Hobenberg, Buden, S. 16; cf. Hobenberg, Hoyer Hausarchiv, S. 2.

heißen: Conrath de Grove et frater suus. — Hermannus de Stromberche et filius suus. — Everhardus de Landesberge et frater suus. — Rodolfus de Holthusen.

Everhards Bruder hieß, wie die späteren Urfunden zeigen, Beinrich.

- 1239. Conradus de L., miles, Zeuge bes Grafen v. Roben.

   Hobenberg, Marienwerber, S. 18.
- 1240. Bordard v. L., hat Bunftorfiche Leben zu horft. Göttinger Urfundenabschriften: Obernkirchen.
- 1241. Heinricus de L., canonicus Mindensis. Hobenberg, Rendorf, S. 11.
- 1249. Dominus Olricus de L. überträgt ein vogtfreies haus zu Lettere, Lehen bes herzogs Otto von Braunschweig, bem Kloster Marienwerber. hobenberg, Marienwerber, S. 24.
- 1250. Thetwicus de L. Treuer, Münchhausen, Beil. S. 13 und Tab. IX.
- 1250. Gerold v. L., Zeuge der Grafen v. Roben. Hobenberg, Loccum, S. 101.
- 1258. Derfelbe, Zeuge ber Grafen von Pyrmont. Cbenbas. S. 132.
- 1260 Tethwigus de L., miles. Aspern l. с. II, S. 182. Treuer, Münchhausen, Beil. S. 14.
- 1260. Olricus de L., miles; Arnoldus lupus de Landesberge. Treuer, Münchhausen. Beil., S. 14. Hobenberg, Schinna, S. 30.
- 1260. Geroldus de L., famulus, Zeuge des Gbeiherrn von Brüninghausen. Falke, Cod. trad. Corbej., S. 853. Würdtwein, Subs. dipl. XI, 12.
- 1262. Derfelbe, Zeuge ber Goelherren v. Hobenberg. Hobenberg, Marienwerder, S. 32.
- 1272. Olricus de L., miles, Zeuge bes Grafen v. Wunftorf.
   Hobenberg, Loccum, S. 212.
- 1281. Olricus de L., miles, Reinardus de L., famulus, Zeugen bes Grafen v. Roben. Hobenberg, Loccum, S. 253. Scheidt, Cod. dipl. zu Mosers Staatsrecht, S. 652.
- 1281. Thidericus de L., famulus, Zeuge bes Grafen von Wunstorf. Wippermann, Oberntirchen, S. 33. Gruber, Orig. Livoniae, S. 212.
- 1282. Dominus Hinricus de L., canonicus Wunstorpensis, refignirt bem Kloster Schinna einen Hof in Hartenbled (Amts Colbingen). Hodenberg, Schinna, S. 41.
- 1284. Olricus de L. überträgt eine hufe zu Broteloh, Leben bes Grafen v. Stoltenbrote, bem Klofter Loccum. Hobenberg, Loccum, S. 274.
- 1288. Dominus Henricus de L., canonicus Wunstorpensis, vermacht dem Kloster Bunstorf Ländereien vor Bunstorf und zu Beckedorf. Hodenberg, Bunstorf, S. 28.

- 1294. Thidericus de L., famulus, Zeuge bes Stats v. Munche hausen. Treuer, Munchhausen, Beil. S. 17. Wipepermann, Obernfirchen, S. 44.
- 1296. Olricus de L., miles, Sibeshelfer bes Erzbijchofs von Bremen. Hobenberg, hoper hausarchiv, S. 616.
- 1302. Bernardus et Olricus, fratres de L, haben von den Ebelherren v. Berge für 20 Mart Bremischen Geldes pfandweise die Bogtei über Honvelde und Rodense. Würdtwein, Nova subs. dipl. IX, 108.
- 1303. Thidericus de L., miles. Treuer, l. c., S. 19.
- 1303. Guse v. L., Zeuge bes Grafen v. Roben. Hodenberg, Bunftorf, S. 45.
- 1310. Gerhardus et frater suus Bernhardus, famuli de L., haben vom Stifte Minden den halben Zehnten zu Swedeftorpe und 3 hufen in Landesbergen zu Lehen. Sudendorf, Brichw.-Lünb. Urkb. I, 111.
- 1311. Dethardus de L., miles, hat vom Stifte Minben Leben in Bichmeringhusen. Ebenbas. 112.
- 1311. Conrad v. Q. Hobenberg, Marienmerber, S. 66.
- 1317. Bernd und Heinrich, Gebrüder v. L., erhielten vom Bischof von Minden die früheren Leben des Engelbert von Bütern, nämlich den Meierhof zu Landesbergen, 1 hufe zu Bruchtorpe und 1 hufe in Erkenberge für 60 Mark in Pfand und wurden 1351 damit belehnt. Culemann, Mind. Abel. Micryt.
- 1322. Bernardus, Wedekindus et Olricus, fratres, verkaufen bem Kloster Mariensee eine Gelbrente aus ihrem Corveischen Lehen zu Wulselage. Ihr Siegel zeigt einen über drei Pfählen schreitenden Löwen, wie das Wappen der v. Campen zu Poggenhagen. Hobenberg, Mariensee, S. 94. Treuer, a. a. D. S. 23 und Tab. XIV.
- 1327. Conradus de L., famulus, Zeuge der v. Persete. Scheidt, Mantissa, S. 400. Hobenberg, Barfing-hausen, S. 100.
- 1327. Thidericus de L., canonicus Wunstorpensis. Sodenberg, Bunstorf, S. 57.
- 1329. Giso et Bertoldus, fratres, famuli de L., Zeugen. Treuer, a. a. D. S. 24.
- 1330. Die Grafen von Wunftorf schenken bem Stifte 12 Morgen im Wunftorfer Felbe, welche vorhin Conrad von L. zu Lehen getragen. Brasen, Gesch. v. Wunstorf, S. 39.
- Um 1330—1352. Gyfe und Bertold v. L. haben als Welfiiche Lehen 3 hufen in Didingershusen und einen Hof Wulveftorpe. — Hodenberg, Lüneb. Lehnregister, S. 12.

- 1331. Olricus de L., canonicus Wunstorpensis. Hobenberg, Bunftorf, S. 59.
- 1333. Olricus, canonicus, et Conradus, fratres de L. Ebendaí. S. 60.
- 1333. Cord, bessen beibe Töchter Klosterjungfrauen in Bunftorf sind, überläßt diesen auf Lebenszeit eine Kornrente aus Benthe. Ebendas. S. 61.
- 1333. Ghyso de L., famulus. Bippermann, a. a. D. S. 112.
- 1334. Perselbe. Hobenberg, Barfinghausen, S. 113. Wurdtwein, Nova subs. XI, 166.
- 1337. Cord v. L. und seines Betters Kinder Hermann und Mathilbe. Hobenberg, Bunstorf, S. 65. Baterland. Archiv 1841, S. 246.
- 1338. Bertoldus de L., famulus, Zeuge bes Ritters Dietrich Holtgreve. — Falke, Trad. Corbej., S 918.
- 1340. Berr Olric. v. Q. Bobenberg, Bunftorf, S. 67.
- 1342. Gyje v. L., Knappe, Zeuge ber v. Blome. Treuer a. a. D., S. 26.
- 1349. Henricus et Conradus, fratres de L., famuli, verzichten auf alle Ansprüche an die Klostercurie zu Wunstorf, welche früher ihr patruus (Oheim) Olricus, jett aber ihr Bruder Olricus canonicus inne hat. Hodenberg, Wunstorf, S. 74.
- 1354. Cord v. L., Anappe, genehmigt die Verhandlungen seiner Brüder (bolen) Olris und Hinrik mit dem Stifte Wunstorf wegen der 40 Mark, welche sie dem Stifte wegen des Todes ihres Vaters schulden und wofür sie das Gut zu Detwerstorpe überlassen haben. Hodenberg, Wunstorf, S. 79.
- 1357. Der verstorbene Canonicus Thidericus de L. zu Wunftorf hat den Altar S. Jacobi daselbst gestiftet und botirt.
   Ebendas, S. 87.
- 1359. Olrif v. L. erhalt honasche Leben zu havern bei Stolgenau. hobenberg, hoper hausarchiv, S. 112.
- 1360. Spfe und Bertold v. L. haben Welfische Lehen zu Diberbingeshusen und Wulvestorpe (cf. 1330). — Hodenberg, Lüneb. Lehnregister, S. 44.
- 1362. Bertolb und Diderit, Gebrüder v. L., Sohne bes Ritters Bertold, und Ghize v. L., Sohn Ghizes, haben mit den v. Blome vom Grafen v. Bunstorf die Bogtei über Barrigsen in Pfand. — Sudendorf, Urth. III, S. 105.
- 1362. Corb v. L., Rnappe. Urtb. ber Stadt Hannover, S. 427.

- 1364. Henrif und Corb, Gebrüber, und Olret, henrits Sohn, v. L., vertaufen bem Rlofter Bunftorf einen hof und  $2^{1}/_{2}$  hufen zu Detwerftorp. hobenberg, Bunftorf, S. 97.
- 1370. Bertolb und Dietrich, Gebrüber v. L., und ihr Better Shpse werden vom Stifte Wunftorf mit dem Amte zu Hebessen belehnt, auf welches Cord v. Hebessen verzichtet.

   Ebendas. S. 107.
- 1370. Die Abtissin von Bunftorf bestimmt, daß alljährlich am Tage beati Germani episcopi (31. Juli) aus ben Einfünften der Güter zu Detmerstorpe (cf. 1364) eine Seelenmesse für den Ritter Cord v. L., dessen Söhne und selige Frau gelesen werden solle. Ebendas. S. 113.
- 1371. Bertold v. L., Anappe. Chendas. S. 116.
- 1373. Dietrich v. L., Rnappe. Cbenbaf. G. 119.
- 1376. Henricus et Conradus, fratres, famuli de L., haben zum Seelenheile ihrer Eltern Conradus miles und Konegundis, sowie des domini Olrici canonici ac T., ihrer Gebrüder, serner der Mechildis, uxoris ipsius, Henrici et Olrici, famuli ipsorum filii, den Altar S. Mariae zu Bunstors mit 2½ Husen zu Detwerstorpe besichentt. Ebendas. S. 141.
- Um 1377. Güterverzeichnis der Abtei Bunstorf: "De van Landesberghe dat amecht to Hodessen. (— Hebessen cf. 1370.)

   De anderen von Landesberghe dat Scent amecht.
  Dar hord to de hove in der Stad to Bunstorpe unde
  III hove Landes uppe dem Nordvelde vor Bunstorpe.
  Dar gheven se af XV honoversche scillinge. De von Landesberghe den Hos in der Stad to Bunstorpe unde enen toten to Horsten." v. Hodenberg, Bunstorser Urk.,
  S. 135 und 136.
- 1381. Diberit v. L., Lehnsmann bes Stifts Wunftorf. Cbendas. S. 152.
- 1382. Derfelbe. Cbendas. S. 154.
- 1382. Bertold v. L. und sein Sohn Otrave erhalten vom Grafen von Hona einen erblichen Burgsit zu Stolzenau. v. Hobenberg, hoper hausarchiv, S. 165.
- 1383. Hinrif v. L. refignirt dem Grafen von Hallermund 1 Hof zu Pattensen zu Gunsten Johanns von Alten. Scheidt, Mantissa, S. 542.
- 1385. Hinrit v. L. hat Minbeniche Leben zu Oftermungel. Subendorf VI, 112.
- 1388. herr Bartold v. 2. Cbenbaj. S. 228.

- 1389. Bertold und Diberit, Gebrüber v. L., besitzen das Wunftorsiche Amtsgut zu Hebessen. Hobenberg, Wunstorf, S. 163.
- 1390. Ritter Bertolb, Burge ber Grafen von honga. hobenberg, hoper hausarchiv, S. 193.
- 1392. Sinrif v. 2. Chenbas. S. 168.
- 1394. Derfelbe. Chendas. S. 170.
- 1395. Derfelbe, Erbmanne bes Stifts Bunftorf. Ebendas., S. 171.
- 1398. Herr Bartolb v. L. und sein Sohn Otrave find Gläubiger ber herzoge Bernd und heinrich von Braunschweig. Treuer, a. a. D. S. 50.
- 1406. Beinrich v. L. hobenberg, Bunftorf, S. 180.
- 1412. Otrabe v. E., Bürge bes Ritters Dietrich v. Münchhausen.
   Lippische Regesten III, Nr. 1762.
- 1418. Otrabe v. L., Schaumburger Manne. Ebendas. Rr. 1808.
- 1419. Otrave v. L., Manne ber Grafen von Hona, im Bundnis gegen die Burgmannen von Thedinghausen. — Hobenberg, Hoper Hausarchiv, S. 246.
- 1419. Stacies. Sobenberg, Bunftorf, S. 204.
- 1421 wurde Otrave v. L. mit dem halben Zehnten zu Schwedeftorpe, dem Zehnten zu Reinstorf, 3 Hufen zu Beckedorpe
  und 1 Hufe zu Lachtorpe ex nova gratia vom Bischof
  von Minden belehnt. Culemann, Mind. Abel.
- 1422. Otrave v. L., wegen Landsriedensbruch im Banne, wird absolvirt. — Falke, Trad. Corbej., S. 936. — Bogell, Gesch. ber Herren Behr, Urk. S. 46.
- 1428. Bertolb v. E. und bessen Sohn Otrave haben früher ben Herzögen Bernhard und Heinrich 1500 Gusben geliehen (vergl. 1398). Hobenberg, Loccum, S. 482.
- wurde Otrave v. E. vom Grafen Otto von Schaumburg für seine treuen Dienste mit Gütern belehnt, die Ritter Alf von Holte zu Lehen gehabt, nämlich 1 Kotten zu Decker, 1 Hose zu Wyden mit 2½ Husen, der niedern Mühle zu Rederen, 1 Hose daselbst mit 2 Husen, 1 Hose mit 3 Husen zu Antendorpe, 1 Hose mit 2½ Husen, 2 Hoben zu Antendorpe, 1 Hose zu Kobbensen, 2 Hösen zu Rypen, 1 Hose zu Honsen, serner mit allen Gütern, die Arnd Bevessen und Berward von Ossevessen zu Lehen getragen. Culemann, Mind. Abel.
- 1429. Hille, Wittwe Johanns von Uhlden und Frau Hermannsvon Sporten, stiftet im Kloster Walsrobe eine Seelmesse für ihren ersten Mann, sowie für herrn Bartold von

Landesberg, beffen Frau und Kinder, und Hermann Spörkens Eltern. — Urkb. v. Walsrode, S. 177. — (hille scheint die Tochter Bartolds von Landesberg gewesen zu sein, da einer ihrer Sohne erster Che Bartold hieß.)

1435. Otrave v. L. und sein Sohn Ulrich. — Kindlinger, Münft. Beiträge III, Urt. S. 581.

1436. Olricus de L. — Meibom II, S. 77.

1439. Otrave v. L., Knappe, Zeuge ber v. Rumschottel. — Scheidt, Mantissa, S. 312, wo irrig 1339 als Jahreszahl gesetzt ist.

1440. Cunne v. L., Aebtiffin bes St. Marienftifts ju Minden.

- Culemann, Mind. Abel.

1442. Giso v. L. baut fich eine Klause bei Bobenstein unsern Goslar. — Heineccius, Antiq. Gosl., S. 393.

1442. Otrave v. L., Schiedsrichter ber Herzoge Bilhelm, Wilhelm und Friedrich von Braunschweig. — Erath, Erbtheilungen, S. 71.

1443. Bertolb v. L., Schaumburgischer Manne. — Lipp. Re-

gesten III, Rr. 2016.

1444. Otrave v. L. und sein Sohn Olrik, mit dem Grafen Otto von Schaumburg beim Freigerichte verklagt. — Ebendas. Rr. 2024.

1446. Grabstein in ber Kirche zu Loccum, in vertieften Linien einen Ritter barstellenb, mit Spruchband, barin die Worte: o. alweldighe. got. wes. mi. bmhertich, und Schilb mit dem Wappen der von Landesberg; in den vier Eden des Steines die Wappen

von Landesberg von Bervelte von Oldershausen von Alten

mit folgender Inschrift:

In den jarë uns' he'n jhū xri do më screff m<sup>0</sup>cccc<sup>0</sup> un' xlvi des latere' dages valëtini do starf othraven vā ladesb'ge de hir under lich' dat em got ghnedic si.

1447. Gife und Claumes v. L. — Hoger Hausarchiv, S. 666.

1450. Gife v. L. hat vom Grafen von Hoya die auf einer der Seite der Weser um Stolzenau in der sog. Abe gelegenen Neubrüche, welche jest Heinede Fischbeck innehat, in Pfand gehabt. — Hodenberg, Hoyer Hausarchiv, S. 307 (Nr. 484, Note 2).

1451. Bertold und Claus v. L. — Lipp. Regg. III, Rr. 2112 a.

1451. Claus, Feind bes Herzogs Wilhelm bes Aelteren von Braunschweig. — Ebendal., Nr. 2118. — 3tfchr. bes histor. Bereins f. Niedersachsen. 1860, S. 206.

1453. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bekennt, er habe mit seinem seligen Better, herzog Bernd, am Tage Simonis et Judae 1418 bem seligen Otrave von Landesberg und bessen Lehnserben die Anwartschaft auf die Lehngüter des seligen Johann von Remstede gegeben. Da nun lehterer zur Zeit, als der herzog noch in der herrschaft Lünedurg sah, starb und somit dessen Guter an Otrave v. L. sielen, bessen Erben dieselben darnach besigen, so bittet der herzog seinen Better, herzog Friedrich und bessen Mannen, die von ihm geschehene Belehnung anzuerkennen.

(Gebhardi, Abschriften II, S. 81. Mfpt. d. Kgl. Bibl. 3u hannover. — Rach Manede, Beschr. des Fstth. Lüneburg I, 378, ging der eine adelige freie hof zu Emmendorf, Amts Medingen, nach Erlöschen der von Remftedt an die v. Landesberg über. Dieses Gut gehört

jett ben von Melging.)

1454. Alverich von Bobenteich auf Debisselbe, welcher 1434 bis 1478 in Urkunden erscheint, auch Ritter des Schwanenordens war, hatte eine von Landesberg, Schwester des Bischofs Bartold von Berden und hildesheim zur Frau.

— Seine Kinder werden seit 1454 genannt, darunter Ottrave (1477—1501), dessen Rame zweisellos aus der mütterlichen Familie stammte.

(Beweis: 1469 ist Alverich Bürge des Bischofs Bartold. — Spangenberg, Berdensche Chronit, S. 145. 1504: Sophie v. Bodendike, deren Mutter eine Schwester des Bischofs Bartold von Hildesheim war, stirbt. — Gebhardi, Abschriften XIII, S. 312. — Bergl. Hilbebrandt, Grabsteine der Altmark, S. 58 und 84, wonach hans von Bülows († 1599) Mutter eine von Bodenteich, und beren Mutter eine von Landesberg. — Zedler, UniversalLegicon, Bd. 16, S. 476.)

1455. Olrif v. L. erhalt vom Rath zu Lüneburg 400 Gulben auf Schloß Bolpe angewiesen. — Gebharbi, Abschriften XI, 649.

1457. Olrit und hennete, Gebrüder v. L., und Stacies v. L., in ber Ritterschaft bes herzogs Wilhelm. — Treuer, a. a. D. S. 70.

1458. Bartold v. L., Otraven Sohn, zum Pfarrer in Meinersen vom Kloster S. Michaelis prasentirt. — Zeitschr. f. Riebersachsen 1864, S. 100.

1461. Jija v. L., Schaffnerin des Stifts Fischbed, gest. 18. Calend. Maji vor 1489. — Hyned, Gesch. v. Fisch-

- bed, S. 87 und 161. Necrol. Visbecc. Mipt. b. Agl. Bibl. zu Hannover.
- 1463. Bertold von L. hat ben Grafen von Schaumburg 1200 Gulben gelieben. Lippische Regesten III, Rr. 2131, Anmerk.
- 1467. Bertolb v. E., Gläubiger ber Grafin Elisabeth v. Schaumburg. Gbendas.
- 1467. Bertolb v. L., Dombechant zu Berben. Hobenberg, Hoper Hausarchiv, S. 336.
- 1470. Dietrich v. L., Domberr zu Minden, wirb Archibiaton zu Lübbete. Culemann, Mind. Dompropfte, S. 93.
- 1470. Bartold v. L., Licentiatus Decretorum. Spangenberg, Abelsspiegel II, S. 187.
- 1470, 12. Aug., wird Bartold v. L. Bischof von Verben. Spangenberg, Verbensche Chronif, S. 145 u. a. m. — Zebler, Universal-Lexicon, Bd. 16, S. 482.
- 1471. Derfelbe, Better bes hilbesheimischen Bifchofs henning von haus. Lungel, Geich. v. hilbesh. II, S. 465.
- 1471. Hennete v. L. Treuer, a. a. D. S. 84 und 85.
- 1471. Ulrich v. L. und seine Schwester Sidese, Wittwe Werners von . . . . . . . Lipp. Regesten III, Rr. 2417.
- 1475. Bertold ber Aeltere v. 2., Zeuge Afchwins von Manbeleloh. Treuer, a. a. D. S. 94.
- 1475. Ulrich v. L., Anappe, hat von ber Stadt Lüneburg mit anderen Ebelleuten Schloß Rethem in Pfand. — Pfeffinger, Höftorie II, S. 981. — Bogell, Gesch. ber Herren Behr, Urk. S. 282.
- 1475. Ulrich v. L. wird vom herzoge Wilhelm mit ber Rapelle in Mesmerode belehnt. Baterl. Archiv 1856, S. 122.
- 1478. Grabstein in ber Kirche zu Loccum, bas Wappen ber von Lanbesberg und die Umschrift enthaltend:

Anno dni m<sup>0</sup>cccc<sup>0</sup>Lxxviii<sup>0</sup> des achte daghes laurēcy starf olrick van landesb§he unse lutt' frut'\*) vorbarme di mi milde god over sine armen sele.

- 1481, 11. April, wird Bischof Bartold von Berden auch Bischof von hildesheim. Lüngel a. a. D. II, 471.
- 1481. Anappe Bartold v. L. quittirt bem Goelherrn zur Lippe über den Schadenersat für die von seinem Vater zu Blomberg "in der Böhmen Zeit" (1447) erlittenen Berlufte.
   Lipp. Regesten IV, Rr. 2641.
- 1489 belagerte Bijchof Bartolb von Verben Burg Cluversborftel. "Seines Brubers Sohn, Otrabe v. L., warb erschoffen,

<sup>\*)</sup> etwa: unser lauterer Freund?

1453. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bekennt, er habe mit seinem seligen Better, Herzog Bernd, am Tage Simonis et Judae 1418 bem seligen Otrave von Landesberg und bessen Lehnserben die Anwartschaft auf die Lehngüter des seligen Johann von Remstede gegeben. Da nun letzterer zur Zeit, als der Herzog noch in der Herrschaft Lüneburg saß, starb und somit dessen Güter an Otrave v. L. sielen, dessen dieselben darnach besitzen, so dittet der Herzog seinen Better, Herzog Friedrich und bessen Mannen, die von ihm geschehene Belehnung anzuerkennen.

(Gebhardi, Abschriften II, S. 81. Mfpt. d. Kgl. Bibl. zu hannover. — Rach Manede, Beschr. des Fstth. Lüneburg I, 378, ging ber eine abelige freie hof zu Emmendorf, Amts Medingen, nach Erlöschen ber von Remftedt an die v. Landesberg über. Dieses Gut gehört

jett ben von Melging.)

1454. Alverich von Bobenteich auf Debisselbe, welcher 1434 bis 1478 in Urkunden erscheint, auch Ritter des Schwanenordens war, hatte eine von Landesberg, Schwester des Bischofs Bartold von Berden und hildesheim zur Frau.

— Seine Kinder werden seit 1454 genannt, darunter Ottrave (1477—1501), dessen Kame zweisellos aus der mütterlichen Familie stammte.

(Beweis: 1469 ist Alverich Bürge bes Bischofs Bartold. — Spangenberg, Berbensche Chronik, S. 145. 1504: Sophie v. Bodenbike, beren Mutter eine Schwester bes Bischofs Bartold von Hildesheim war, stirbt. — Gebhardi, Abschriften XIII, S. 312. — Bergl. Hilbebrandt, Grabsteine ber Altmark, S. 58 und 84, wonach Hans von Bulows († 1599) Mutter eine von Bodenteich, und beren Mutter eine von Landesberg. — Zedler, Universalzericon, Bb. 16, S. 476.)

1455. Olrit v. L. erhalt vom Rath ju Luneburg 400 Gulben auf Schloß Bolpe angewiesen. — Gebharbi, Abschriften XI, 649.

1457. Olrit und hennete, Gebrüber v. L., und Stacies v. L., in ber Ritterschaft bes herzogs Wilhelm. — Treuer, a. a. D. S. 70.

1458. Bartold v. L., Otraven Sohn, zum Pfarrer in Meinersen vom Kloster S. Michaelis prasentirt. — Zeitschr. f. Riebersachsen 1864, S. 100.

1461. Flia v. L., Schaffnerin bes Stifts Fischbed, gest. 18. Calend. Maji vor 1489. — Hyned, Gesch. v. Fisch-

bed, S. 87 und 161. Necrol. Visbecc. Mfpt. b. Agl. Bibl. zu Hannover.

1463. Bertold von & hat ben Grafen von Schaumburg 1200 Gulben gelieben. — Lippische Regesten III, Rr. 2131, Anmerk.

- 1467. Bertold v. Q., Glaubiger ber Grafin Glisabeth v. Schaumburg. — Gbenbas.
- 1467. Bertolb v. L., Dombechant zu Berben. Hobenberg, Hoper Hausarchiv, S. 336.
- 1470. Dietrich v. 2., Domherr zu Minden, wird Archibiaton zu Lubbete. Culemann, Mind. Dompropfte, S. 93.
- 1470. Bartold v. L., Licentiatus Decretorum. Spangenberg, Abelsspiegel II, S. 187.
- 1470, 12. Aug., wird Bartold v. L. Bischof von Verben. Spangenberg, Verbensche Chronif, S. 145 u. a. m. Zebler, Universal-Lexicon, Bd. 16, S. 482.
- 1471. Derfelbe, Better bes hilbesheimischen Bischofs henning von haus. Lüngel, Gesch. v. hilbesh. II, S. 465.
- 1471. hennete v. L. Treuer, a. a. D. S. 84 und 85.
- 1471. Ulrich v. L. und seine Schwester Sidete, Wittwe Werners von . . . . . . . . . . . Lipp. Regesten III, Rr. 2417.
- 1475. Bertold ber Aeltere v. L., Zeuge Afchwins von Manbeleloh. — Treuer, a. a. D. S. 94.
- 1475. Ulrich v. L., Anappe, hat von der Stadt Lüneburg mit anderen Ebelleuten Schloß Rethem in Pfand. — Pfeffinger, historie II, S. 981. — Bogell, Gesch. der herren Behr, Urt. S. 282.
- 1475. Ulrich v. L. wird vom Herzoge Wilhelm mit ber Rapelle in Mesmerobe belehnt. Baterl. Archiv 1856, S. 122.
- 1478. Grabstein in ber Rirche ju Loccum, bas Wappen ber von Landesberg und die Umschrift enthaltend:

Anno dni m<sup>0</sup>cccc<sup>0</sup>Lxxviii<sup>0</sup> des achte daghes laurēcy starf olrick van landesbghe unse lutt' frut'\*) vorbarme di mi milde god over sine armen sele.

- 1481, 11. April, wird Bijchof Bartolb von Berben auch Bijchof von Silbesheim. Lungel a. a. D. II. 471.
- 1481. Knappe Bartolb v. L. quittirt bem Gbelherrn zur Lippe über ben Schabenersat für die von seinem Vater zu Blomberg "in der Böhmen Zeit" (1447) erlittenen Berluste.

   Lipp. Regesten IV, Rr. 2641.

1489 belagerte Bijchof Bartolb von Berben Burg Cluversborftel. "Seines Brubers Sohn, Otrabe v. L., ward erschossen,

<sup>\*)</sup> etwa: unfer lauterer Freund?

1453. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bekennt, er habe mit seinem seligen Better, Herzog Bernd, am Tage Simonis et Judae 1418 bem seligen Otrave von Landesberg und bessen Lehnserben die Anwartschaft auf die Lehngüter des seligen Johann von Remstede gegeben. Da nun letzterer zur Zeit, als der Herzog noch in der Herzogaft Lüneburg saß, starb und somit dessen Guter an Otrave v. L. sielen, dessen dieselben darnach besitzen, so dittet der Herzog seinen Better, Herzog Friedrich und dessen Mannen, die von ihm geschehene Belehnung anzuerkennen.

(Gebhardi, Abschriften II, S. 81. Mspt. d. Kgl. Bibl. zu hannover. — Rach Manede, Beschr. des Fstth. Lüneburg I, 378, ging der eine adelige freie hof zu Emmendorf, Amts Medingen, nach Erlöschen der von Remftedt an die v. Landesberg über. Dieses Gut gehört

jett ben von Melging.)

1454. Alverich von Bobenteich auf Debisselbe, welcher 1434 bis 1478 in Urkunden erscheint, auch Ritter des Schwanenordens war, hatte eine von Landesberg, Schwester des Bischofs Bartold von Berden und hildesheim zur Frau.

— Seine Kinder werden seit 1454 genannt, darunter Ottrave (1477—1501), dessen Rame zweisellos aus der mütterlichen Familie stammte.

(Beweiß: 1469 ift Alverich Burge bes Bischofs Bartold. — Spangenberg, Berbensche Chronit, S. 145. 1504: Sophie v. Bobendike, beren Mutter eine Schwester bes Bischofs Bartold von Hilbesheim war, stirbt. — Gebhardi, Abschriften XIII, S. 312. — Bergl. Hilbebrandt, Grabsteine ber Altmark, S. 58 und 84, wonach Hans von Bulows († 1599) Mutter eine von Bobenteich, und beren Mutter eine von Landesberg. — Zebler, Universal-Lexicon, Bd. 16, S. 476.)

1455. Olrit v. L. erhalt vom Rath zu Luneburg 400 Gulben auf Schloß Bolpe angewiesen. — Gebhardi, Abschriften XI, 649.

1457. Olrif und Heynete, Gebrüder v. L., und Stacies v. L., in der Ritterschaft bes Herzogs Wilhelm. — Treuer, a. a. D. S. 70.

1458. Bartold v. L., Otraven Sohn, zum Pfarrer in Meinersen vom Kloster S. Michaelis prasentirt. — Zeitschr. f. Riebersachsen 1864, S. 100.

1461. Isa v. L., Schaffnerin bes Stifts Fischbed, gest. 18. Calend. Maji vor 1489. — Hyned, Gesch. v. Fisch-

- bed, S. 87 und 161. Necrol. Visbecc. Mfpt. b. Rgf. Bibl. zu hannover.
- 1463. Bertold von & hat ben Grafen von Schaumburg 1200 Gulben gelieben. Lippische Regesten III, Rr. 2131, Anmerk.
- 1467. Bertold v. Q., Gläubiger ber Grafin Elisabeth v. Schaumburg. Gbenbas.
- 1467. Bertold v. L., Dombechant zu Berben. Hobenberg, Hoper Hausarchiv, S. 336.
- 1470. Dietrich v. L., Domherr zu Minden, wird Archibiaton zu Lübbete. Culemann, Mind. Dompropfte, S. 93.
- 1470. Bartold v. L., Licentiatus Decretorum. Spangenberg, Abelspiegel II, S. 187.
- 1470, 12. Aug., wird Bartolb v. L. Bischof von Verben. Spangenberg, Verbensche Chronif, S. 145 u. a. m. — Zedler, Universal-Lexicon, Bd. 16, S. 482.
- 1471. Derselbe, Better bes hilbesheimischen Bischofs henning von haus. Lüngel, Gesch. v. hilbesh. II, S. 465.
- 1471. Hennete v. L. Treuer, a. a. D. S. 84 und 85.
- 1471. Ulrich v. L. und seine Schwester Sidete, Wittme Werners von . . . . . . . . . . . . Lipp. Regesten III, Nr. 2417.
- 1475. Bertold ber Aeltere v. L., Zeuge Afchwins von Manbeleloh. — Treuer, a. a. D. S. 94.
- 1475. Ulrich v. L., Knappe, hat von der Stadt Lüneburg mit anderen Ebelleuten Schloß Rethem in Pfand. — Pfeffinger, Hiftorie II, S. 981. — Bogell, Gesch. der Herren Behr, Urt. S. 282.
- 1475. Ulrich v. L. wird vom Herzoge Wilhelm mit ber Rapelle in Mesmerobe belehnt. Baterl. Archiv 1856, S. 122.
- 1478. Grabstein in ber Rirche zu Loccum, bas Wappen ber von Landesberg und die Umschrift enthaltend:

Anno dni m<sup>0</sup>cccc<sup>0</sup>Lxxviii<sup>0</sup> des achte daghes laurēcy starf olrick van landesbghe unse lutt' frut'\*) vorbarme di mi milde god over sine armen sele.

- 1481, 11. April, wird Bijchof Bartold von Berben auch Bijchof von Hilbesheim. Lungel a. a. D. II, 471.
- 1481. Knappe Bartold v. L. quittirt bem Gbelherrn zur Lippe über ben Schabenersat für die von seinem Vater zu Blomberg "in der Böhmen Zeit" (1447) erlittenen Berlufte.

   Lipp. Regesten IV, Rr. 2641.

1489 belagerte Bijchof Bartold von Berden Burg Cluversborftel. "Seines Bruders Sohn, Otrabe v. L., ward erschoffen,

<sup>\*)</sup> etwa: unfer lauterer Freund?

1453. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bekennt, er habe mit seinem seligen Better, Herzog Bernd, am Tage Simonis et Judae 1418 dem seligen Otrave von Landesberg und bessen Lehnserben die Anwartschaft auf die Lehngüter des seligen Johann von Remstede gegeben. Da nun letzterer zur Zeit, als der Herzog noch in der Herrschaft Lüneburg saß, starb und somit dessen Guter an Otrave v. L. sielen, dessen Greben dieselben darnach besitzen, so dittet der Herzog seinen Better, Herzog Friedrich und dessen Mannen, die von ihm geschene Belehnung anzuerkennen.

(Gebhardi, Abschriften II, S. 81. Mfpt. d. Kgl. Bibl. zu hannover. — Rach Manede, Beschr. des Fstih. Lüneburg I, 378, ging der eine adelige freie hof zu Emmendors, Amts Medingen, nach Erlöschen der von Remstedt an die v. Landesberg über. Dieses Gut gehört

jett ben von Melging.)

1454. Alverich von Bobenteich auf Debisselbe, welcher 1434 bis 1478 in Urkunden erscheint, auch Ritter des Schwanenordens war, hatte eine von Landesberg, Schwester des Bischofs Bartold von Berden und Hildesheim zur Frau.

— Seine Kinder werden seit 1454 genannt, darunter Ottrave (1477—1501), dessen Rame zweisellos aus der mütterlichen Familie stammte.

(Beweis: 1469 ift Alverich Burge bes Bischofs Bartold. — Spangenberg, Berbensche Chronit, S. 145. 1504: Sophie v. Bodendike, deren Mutter eine Schwester bes Bischofs Bartold von Hildesheim war, stirbt. — Gebhardi, Abschriften XIII, S. 312. — Bergl. Hildebrandt, Grabsteine der Altmark, S. 58 und 84, wonach Hans von Bulows († 1599) Mutter eine von Bodenteich, und beren Mutter eine von Landesberg. — Zedler, Universal-Legicon, Bd. 16, S. 476.)

1455. Olrik v. L. erhalt vom Rath zu Lüneburg 400 Gulben auf Schloß Wölpe angewiesen. — Gebharbi, Abschriften XI, 649.

1457. Olrit und hennete, Gebrüber v. L., und Stacies v. L., in der Ritterschaft des herzogs Wilhelm. — Treuer, a. a. D. S. 70.

1458. Bartold v. L., Otraven Sohn, zum Pfarrer in Meinersen vom Kloster S. Michaelis prasentirt. — Zeitschr. f. Riebersachsen 1864, S. 100.

1461. Ila v. L., Schaffnerin bes Stifts Fischbed, geft. 18. Calend. Maji vor 1489. — Honed, Gefc. v. Fisch-

bed, S. 87 und 161. Necrol. Visbecc. Mfpt. b. Rgl. Bibl. gu hannover.

1463. Bertolb von E. hat ben Grafen von Schaumburg 1200 Gulben gelieben. — Lippische Regesten III, Rr. 2131, Anmerk.

1467. Bertolb v. C., Gläubiger ber Grafin Elisabeth v. Schaumburg. — Ebendas.

1467. Bertold v. L., Dombechant zu Berben. — Hobenberg, Hoper Hausarchiv, S. 336.

1470. Dietrich v. L., Domherr zu Minden, wird Archibiaton zu Lubbete. — Culemann, Mind. Dompropfte, S. 93.

1470. Bartold v. L., Licentiatus Decretorum. — Spangenberg, Abelsspiegel II, S. 187.

1470, 12. Aug., wird Bartolb v. L. Bischof von Berden. — Spangenberg, Verbensche Chronif, S. 145 u. a. m. — Zebler, Universal-Lexicon, Bd. 16, S. 482.

1471. Derfelbe, Better bes hilbesheimischen Bischofs henning von haus. — Lüngel, Gesch. v. hilbesh. II, S. 465.

1471. Hennete v. L. — Treuer, a. a. D. S. 84 und 85.

1471. Ulrich v. L. und seine Schwester Sidele, Wittwe Werners von . . . . . . . — Lipp. Regesten III, Rr. 2417.

1475. Bertold ber Aeltere v. L., Zeuge Afchwing von Manbeleloh. — Treuer, a. a. D. S. 94.

1475. Ulrich v. L., Anappe, hat von der Stadt Lüneburg mit anderen Ebelleuten Schloß Rethem in Pfand. — Pfeffinger, Historie II, S. 981. — Bogell, Gesch. der Herren Behr, Urt. S. 282.

1475. Ulrich v. L. wird vom herzoge Wilhelm mit ber Rapelle in Mesmerobe belehnt. — Baterl. Archiv 1856, S. 122.

1478. Grabstein in ber Rirche zu Loccum, bas Wappen ber von Lanbesberg und bie Umschrift enthaltenb:

Anno dni m<sup>0</sup>cccc<sup>0</sup>Lxxviii<sup>0</sup> des achte daghes laurēcy starf olrick van landesbǧhe unse lutt' frut'\*) vorbarme di mi milde god over sine armen sele.

1481, 11. April, wird Bischof Bartold von Berben auch Bischof von hilbesheim. — Lüngel a. a. D. II, 471.

1481. Knappe Bartolb v. L. quittirt bem Goelherrn jur Lippe über ben Schadenersat für die von seinem Bater zu Blomberg "in der Böhmen Zeit" (1447) erlittenen Berluste.

— Lipp. Regesten IV, Rr. 2641.

1489 belagerte Bijchof Bartold von Berden Burg Cluversborftel. "Seines Brubers Sohn, Otrabe v. L., ward erschossen,

<sup>\*)</sup> etwa: unfer lauterer Freund?

1453. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bekennt, er habe mit seinem seligen Better, Herzog Bernd, am Tage Simonis et Judae 1418 dem seligen Otrave von Landesberg und bessen Lehnserben die Anwartschaft auf die Lehngüter des seligen Johann von Remstede gegeben. Da nun letzterer zur Zeit, als der Herzog noch in der Herzogast Lüneburg saß, starb und somit dessen Güter an Otrave v. L. sielen, dessen Gerben dieselben darnach besitzen, so bittet der Herzog seinen Better, Herzog Friedrich und dessen Mannen, die von ihm geschehene Belehnung anzuerkennen.

(Gebhardi, Abschriften II, S. 81. Mfpt. d. Kgl. Bibl. zu hannover. — Rach Manede, Beschr. des Ffith. Lüneburg I, 378, ging der eine adelige freie hof zu Emmendorf, Amts Medingen, nach Erlöschen der von Remftedt an die v. Landesberg über. Dieses Gut gehört

jett ben von Melzing.)

1454. Alverich von Bobenteich auf Debisselbe, welcher 1434 bis 1478 in Urkunden erscheint, auch Ritter des Schwanenordens war, hatte eine von Landesberg, Schwester des Bischofs Bartold von Berden und Hildesheim zur Frau.

— Seine Kinder werden seit 1454 genannt, darunter Ottrave (1477—1501), dessen Name zweisellos aus der mütterlichen Familie stammte.

(Beweis: 1469 ift Alverich Burge bes Bischofs Bartold. — Spangenberg, Berbensche Chronik, S. 145. 1504: Sophie v. Bodenbike, beren Mutter eine Schwester bes Bischofs Bartold von Hildesheim war, stirbt. — Gebhardi, Abschriften XIII, S. 312. — Bergl. Hilbebrandt, Grabsteine ber Altmark, S. 58 und 84, wonach Hans von Bulows († 1599) Mutter eine von Bodenteich, und beren Mutter eine von Landesberg. — Zedler, Universalzericon, Bd. 16, S. 476.)

1455. Olrik v. L. erhalt vom Rath zu Lüneburg 400 Gulben auf Schloß Bölpe angewiesen. — Gebharbi, Abschriften XI, 649.

1457. Olrit und hennete, Gebrüber v. L., und Stacies v. L., in der Ritterschaft des herzogs Wilhelm. — Treuer, a. a. D. S. 70.

1458. Bartold v. L., Otraven Sohn, zum Pfarrer in Meinersen vom Kloster S. Michaelis prasentirt. — Zeitschr. f. Riebersachsen 1864, S. 100.

1461. Ilja v. L., Schaffnerin des Stifts Fischbed, geft. 18. Calend. Maji vor 1489. — Hyned, Gesch. v. Fisch-

- bed, S. 87 und 161. Necrol. Visbecc. Mfpt. b. Rgl. Bibl. ju hannover.
- 1463. Bertolb von L. hat ben Grafen von Schaumburg 1200 Gulden geliehen. Lippische Regesten III, Nr. 2131, Anmerk.
- 1467. Bertold v. C., Gläubiger ber Grafin Elisabeth v. Schaumburg. Cbendas.
- 1467. Bertolb v. L., Dombechant zu Berben. hobenberg, hoper hausarchiv, S. 336.
- 1470. Dietrich v. 2., Domherr zu Minden, wird Archibiafon zu Lübbeke. Culemann, Mind. Dompröpste, S. 93.
- 1470. Bartold v. L., Licentiatus Decretorum. Spangenberg, Abelsspiegel II, S. 187.
- 1470, 12. Aug., wird Bartolb v. L. Bischof von Berben. Spangenberg, Verbensche Chronit, S. 145 u. a. m. Zebler, Universal-Lexicon, Bd. 16, S. 482.
- 1471. Derfelbe, Better bes hilbesheimischen Bischofs henning von haus. Lungel, Gesch. v. hilbesh. II, S. 465.
- 1471. Heynete v. L. Treuer, a. a. D. S. 84 und 85.
- 1475. Bertold ber Aeltere v. L., Zeuge Afchwins von Manbeleloh. — Treuer, a. a. D. S. 94.
- 1475. Ulrich v. L., Knappe, hat von der Stadt Lüneburg mit anderen Ebelleuten Schloß Rethem in Pfand. — Pfeffinger, Höfftorie II, S. 981. — Bogell, Gesch, der Herren Behr, Urt. S. 282.
- 1475. Ulrich v. L. wird vom Herzoge Wilhelm mit ber Rapelle in Mesmerobe belehnt. Baterl. Archiv 1856, S. 122.
- 1478. Grabstein in ber Kirche zu Loccum, bas Wappen ber von Lanbesberg und bie Umschrift enthaltenb:

Anno dni m<sup>0</sup>cccc<sup>0</sup>Lxxviii<sup>0</sup> des achte daghes laurēcy starf olrick van landesbghe unse lutt' frut'\*) vorbarme di mi milde god over sine armen sele.

- 1481, 11. April, wird Bijchof Bartolb von Berben auch Bijchof von Sildesheim. Lungel a. a. D. II, 471.
- 1481. Knappe Bartolb v. L. quittirt bem Gbelherrn zur Lippe über ben Schabenersat für die von seinem Vater zu Blomberg "in der Böhmen Zeit" (1447) erlittenen Verluste.

   Lipp. Regesten IV, Rr. 2641.
- 1489 belagerte Bijchof Bartold von Berden Burg Cluversborftel. "Seines Bruders Sohn, Otrabe v. L., warb erschossen,

<sup>\*)</sup> etwa: unfer lauterer Freund?

wie er im trunkenen Muthe bem Hause ju nahe kam, und ist zu Verden im Dom begraben. Sein Epitaphium daselbst am nördlichen Pfeiler vor der Orgel ist folgendes
gewesen:

"hier by besem Bieler ligt begraven be tüchtige Ottrabe von Landsbergen, be ba hefft ben bobt geseben von ben Cluversborstel um bes Stiffts willen, do men schreff 1489 up bem Sondage tho ben hilligen Fastelavend. Dem Gob gnebig sy." — Mushard, Monum. nobil. Brem. S. 185.

1492. Bartolb v. L., Burge für hans von Schwichelbt. — Bogell, Gefch. ber Grafen v. Schwichelbt, Urf. S. 177.

1502, 4. Mai, stirbt Bartolb v. L., Bischof von Silbesheim und Berben. — Grote, Stammtafeln, S. 507 u. 510.

1509. Dietrich v. L., Domsenior zu Minden. — Culemann, Mind. Dompropfte, S. 93.

1509 wurde hans v. L. mit 1/2 Zehnten zu Schwedestorpe, dem Zehnten zu Renstorpe, 1 hose zu Lachtorpe, dem Hose zu Wormsthal, 4 husen zu Disbere, 2 husen zu Büchningehausen, 1 hose zu Dorn, 3 häusern zu Büren, 2 husen zu Ostermunzel vom Bischof von Minden belehnt. Culemann, Mind. Abel.

1511. Aschmin und Othrave, Sohne bes seligen Dietrich v. 2., haben Antheil an bem Zehnten zu Groß: Goltern. — Ho-benberg, Bunftorf, S. 245.

1518. Othrave v. L., Gemahl Anna's von bem Werber, Sohn bes fel. Dietrich und ber Mette Ruschepol. — Baterland. Archiv für Niedersachsen. 1856, S. 131.

1519. Ludwig v. L. bei Soltau gefangen. — Lauenstein, Gesch. von Hildesh. II, 108.

1520. Aebtissin Anna Frese beichenkt bas Stift Bassum zu Gunften von Seelmessen für ihre Berwandten, barunter "Hylle von Landesbergen, unses Brobers Johann Bresen seligen Husfrowen." — Hodenberg, Bassum, S. 77.

(Nach Mushard, S. 239, starb fie 1500 und hatte zu Bassum folgenden Grabstein:

Anno Domini M. D. feria V. post diem Victoris obiit valida domina Hille de Landsbergen, uxor Johannis Fresen, cujus anima sit in Christo.

Ihr Mann ftarb 1536, Montags nach Mariae Ber-fundigung.)

1521. Burchard v. L., Burge bes Grafen Johann von Schaums burg. — Lipp. Regeften IV, Ar. 3096.

1523. Burchardus de L., armiger. - Treuer, a. a. D. S. 132.

1524. Dirid v. L., Burge des Grafen v. Hona. — Hodenberg, honer Hausarchiv, S. 414. — Treuer, a. a. D. S. 134. Bogell, Gefch. der v. Behr, Urt. S. 292.

1527. Bartold v. L., Domherr zu Berben. — Treuer, a. a. D. S. 142.

1530. Lodewich v. L., Burge bes Herzogs Erich. — Treuer, a. a. D. S. 151.

1531. Burchard v. L., Burge bes Herzogs Erich. — Ebendas. S. 154.

1531. Ludwig v. a., besgl. — Chendas. S. 156.

1532. Derfelbe, beegl. — Cbenbas. S. 157.

1536. Burchard v. C., Burge bes Grafen Abolf v. Schaumburg.
— Lipp. Regesten IV, Rr. 3249.

1539 stirbt Hans v. E. und wird zu Loccum begraben. — Leukfeld, Antiq. Luckemens., S. 130.

1540 wurde seitens des Grasen von Schaumburg gegen Burchard von L. wegen Devastirung der Waldungen eingeschritten.
— Lipp. Regesten IV, Rr. 3142, Anmerk.

1541, actum Landesbergen. Dyrid v. L. — Treuer, a. a. D. S. 163.

1547. Grabstein in der Kirche zu Loccum, worauf ein Kitter und seine Gemahlin knieen; zwischen beiden ein Spruchband mit den Worten: "her verbarme di unser"; jede Figur von vier Wappen umgeben, nämlich:

Landesberg. Veltheim. Zestersleth. Behr.
Münchhausen. Oberg. Borch. Frese.

und als Umfdrift:
Anno dni M°CCCCC°XXXX VII. des Sondages vor Catrina starff de E. Dirick v. Landesbg. Anno M°V°XXX des Sonnavedes na Conceptionis Marie starf de Erbare Gitzele va Sesterflet.

1553. Christoph, Dietrich und Jobst v. L., Sohne bes seligen Otrave. — Baterl. Archiv. 1856, S. 144.

1557 empfing Christoph v. L. die sub 1509 genannten Mindenschen Leben. — Culemann, Mind. Abel.

1560? Grabstein im Dom ju hilbesheim mit ben Bappen;

Landesberg. Rutenberg.
Dotzen. Bartensleben.
Bortfeld. Schwicheldt.

Nettlingen. Asseburg, und der Inschrift: Anno Dni 1560 (?) den 17. Augustii des Morgens nach 7 Uhr ist der edle undt ehrenveste Burchart v. Landesberg . . . . . seligen Son ihn Godt den Hern entslafen; der Sehle Godt gnedich sei. Amen. Alters 33 Jhar 17 Wochen.

1568. Bartolb v. L. wird Domherr zu hilbesheim, später Domcantor und stirbt 23. Oct. 1602. — Lauenstein, hilbesh. Gesch. I, S. 240.

1570. 1583 und 1588 muthete Chriftoph v. L. die 1509 genannten Mindenicen Leben.

1581. Spitaphium in ber Kirche ju Loccum mit mehreren Inieenben Rittern und weiblichen Gestalten, an beiben Seiten mit je 8 Ahnenwappen geschmudt und mit folgender Inschrift verseben:

> Anno dni 1561 Sunnabents fur Michaelis starff der Ehrnvester und Erbar Clamor von Munchausen und folgents Anno 1581 den 14. Juny die erbare und vielthugentsame Frauwe Elisabett von Landesberge, Clamor vo Munchause nachgelassene Wittwe. Den Gott genade. Amen.

Die Wappen find:

Munchbausen. Landesberg. Robe, Befterfletb. Bartensleben, Beltbeim. Schulenburg, Bebr, Reben. Münchbaufen, Mintel. Bord. Reindorf, Obera. Berge, Freje.

1587. Chriftoph v. L., Domberr zu Minben. — Culemann, Minb. Dompropste, S. 98.

1593 lieh Chriftoph v. L. den Gebrüdern von Langen 1100 & auf ihren Zehnten zu Hobbensen.

1600 muthete Chriftoph v. L. bie Minbenschen Leben und nach feinem Tobe

1601 sein Sohn Ottrabe, welcher aber bie Leben sehr verichnibete.

1618 erward Ottrabe v. L., Drost zu Ottenstein ben sub a. 1593 ermähnten Zehnten erblich.

1628 empfing berfelbe bie Belehnung, und

1635 Christoph Dietrich und beffen Bruder Jobst Ludolf.

1651 biefelben.

1678 nach Jobst Ludolfs Tode wurden bessen Söhne Ottrabe Bernhard, Jobst Asche, Joachim Friedrich und Jobst Georg mit dem Zehnten zu Rettelrede, 3 Hufen und 3 Hösen,  $2\frac{1}{2}$  Husen zu Emidhausen und 2 Hösen daselbst, einem Hose und 3 Husen zu Reersen und dem Dorse zu Wul-

fersen, bem Lüningsberge, 2 höfen zu Wettbergen und 4 hufen, einem hofe zu Welse, einer hufe zu Bettensen, bem hofe zu Schlon und 2 husen zu Wettbergen, noch 8 husen baselbst und einem hofe, sowie mit 2 Kothösen und einer huse zu Empelbe belehnt.

1604, 18. Februar, ftarb der Rittmeister Ottrabe Bernhard v. L. und hinterließ von Clara Anna von Fronhorst einen Sohn Ludolf Ernst, worauf

Joachim Friedrich muthete, welcher

1688, 15. August, starb.

1694 wurde Jobst Georg v. L. für sich und seinen Better Ludolf Ernst belehnt.

1714 erhielt berfelbe bie Belehnung mit ben v. Wettbergichen und v. Landesbergichen Leben. Er ftarb am zweiten Pfingstage 1719, worauf

1720 ber hannoversche Lieutenant ber Leibgarde zu Pferbe, Lubolf Ernst v. L. und beffen Brüber Johann Friedrich, Borries,

> Arthur, Carl Jobst,

Lubwig und Christian Wilhelm belehnt wurden.

1741 wurde der Major Ludolf Ernst mit jenen Lehen von hannover, von Breußen aber nur noch mit dem Korn- und Fleischaten zu hobbensen belehnt.

(Culemann, Dentmale bes Mindenfchen Abels. Manu-

ftript im Staatsarchive zu hannover.)

# Ahnentafel des Erich Hans von Münchhausen. \*)

| _                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wunde, Keden, Bartens Reindorf, † 1838 Wintel, durg, Berge. Landes haufen. Beitheim Oderg, Jester Bord, haufen, 1435. leben . a. b. 5. 1830   1435. leben . a. b. 5. 1830   1435. 1435   1435. 1435   1435. 1435   1435. 1435   1435. 1435   1435. 1435   1435. 1435 |

\*) Das betannte genealogische Wert bes Gabriel Bucelin, Bb. II, 264, bringt bie 16 Ahnen von Erich hanfens Schwester, Gifela, Frau Burcards von Salbern, beren Namen aber fo vollftandig falich resp. unrichtig geordnet find, daß biefe Duelle werthlos ift.

## XI.

# Weisthümer aus dem Hilbesheimischen.

Unter dem 10. Mai 1832 richtete ber Confiftorials Setretär Dr. Wachsmuth in Hannover im Namen Jacob Grimm's folgendes Gesuch an das Hannoversche Cabinets. Ministerium:

"Der Professor Jacob Grimm in Göttingen beabsichtigt, eine Sammlung ber Quellen bes altdeutschen Gemeinderechts herauszugeben, und hat in ber Hannoverschen Zeitung eine Bitte, ihn mit Herbeischaffung von Materialien behülflich zu sein, erlassen.

Diese Aufforberung hat mich veranlaßt, bem Professor Grimm Nachricht von einer Urkunde zu geben, welche sich in ben Akten aus Königlichem Archive befindet, beren Einsicht mir von Ew. Königlichen hoheit und Ew. Excellenzen behuf eines Prozesses zwischen dem Kloster Loccum und Consorten wider die Stadt Münden wegen Miteigenthums am Süntel gnädigft gestattet worden, und welche später Königlicher Justizs Canzley hieselbst übersandt sind.

Nemlich in einer bieser Aften, welche bas Rubrum führt: Grenz-Regulierung Schaumburg Stadt Münden, Generalia, betreffend Grenz-Gebrechen zwischen besagter Stadt und ihren Markgenossen, Lauenauischen Dörfern 2c., liegt ein Bericht, welchen Bürgermeister und Rath zu Münden unterm 23. Decbr. 1573 an Herzog Erich erstattet haben, und in diesem Berichte liegt eine Abschrift der Höltings-Artikel für die Sünteler Mark bei.

Gine Abschrift dieser lettbezeichneten Urfunde ihm behuf intendirten Werts zu erwirken, hat der Professor Grimm auf meine Anzeige mich ersucht. Wenn die Gemährung diefer Bitte unbedenklich sein durfte, so bitte Em. Königliche Hoheit und Em. Excellenzen ich Namens des erwähnten Gelehrten unterthänigst gehorsam

daß Höchste und Hochdieselben gnädigst geruhen wollen, Königliche Justig. Canzley zu autorifiren, mir eine Absichrift bes bezeichneten Aktenstücke zuzusertigen. Hannover, ben 10. May 1832.

unterthenigst gehorsam Wachsmuth."

Die in biefer Eingabe erwähnte Bitte Jacob Grimm's steht in der damals von G. H. Pert redigirten Hannoverschen Zeitung, Jahrgang 1832, Nr. 106, S. 570 und sautet folgendermaßen:

"Ich beabsichtige die balbige Herausgabe einer ansehnlichen Sammlung von Dorfweisthümern. So werden diese für die Geschichte des Deutschen Rechts wichtigen und disher nicht genug beachteten Denkmäler gewöhnlich im mittleren Deutschsland, oft mit der hinzugefügten näheren Bestimmung, Mark, Cents oder Hubgerichtsweisthümer benannt; im südlichen heißen sie Dingrodel, Ehhasten, Landteidinge, im nördlichen Höltinge, Markprotocolle, Bogtdinge, Heges und Meiergerichtsordnungen. Aus gedruckten Büchern und Deductionen, hauptsächlich aber durch die Benuzung von Archiven ist mein Borrath bedeutend herangewachsen. Der Wunsch, ihn vor der Bekanntmachung noch möglichst zu vervollständigen, und die Ueberzeugung, daß in Amtsarchiven, zumal in Akten des 16. und 17. Jahrhunderts manche dieser Urkunden verborgen liegen, veranlassen mich zu einer öffentlichen Bitte um Mittheilung derselben.

Göttingen, im April 1832.

Jacob Grimm, Professor."

Dem Bunsche des Dr. Wachsmuth wurde entsprochen, bas Cabinets-Ministerium beauftragte das Archiv, die erbetene Abschrift anzusertigen, und dieselbe wurde am 28. August Jacob Grimm zugestellt.

Inzwischen hatte dieser sich bereits am 2. Juni selbst an das Cabinets - Ministerium mit der Bitte gewandt, ihm gur Bervollständigung seiner Beisthümer - Sammlungen die

Benutung des Königlichen Archivs zu gestatten. Wir lassen hier seine eigenhändig geschriebene Gingabe im buchstäblichen Abbrucke folgen:

"Unterthänige Borftellung an Kon. Cabinets-Minifterium. Euren Excellenzen

erlaube ich mir folgende unterthänige Bitte vorzutragen.

3ch beabsichtige bie Berausgabe einer für die Geschichte bes beutschen Rechts in vieler Begiehung forberlichen Sammlung von Dorfweisthumern, Martordnungen und Soltinasprotocollen, zu beren Bereicherung und Bervollftanbigung ich icon mehrere Archive bes füblichen Deutschlands, namentlich ju Carleruhe, Stuttgart und Darmftadt, genutt habe. Ohne Zweifel enthält auch unfer vaterlandisches Archiv einen anfehnlichen Borrath biefer Rechtequellen, beren Befanntmachung völlig unbebenklich erscheinen durfte. Da es mir mahrscheinlich möglich fein wird, einige Tage ber nächsten Bfingstwoche in Hannover zuzubringen, so würde es von hohem Werth für mich fein, daß mir ber Butritt in das Königl. Archiv gnädigft erlaubt und dem Archivrath Bert Ermächtigung ertheilt murde, mir die Ginficht und Benutung ber auf den angegebenen Gegenftand meiner Unternehmungen bezüglichen Urfunden gu gestatten.

Mit größter Chrfurcht Eurer Excellenzen unterthäniger Göttingen, 2. Juni Jacob Grimm 1832. Prof."

Unter bem 13. wurde vom Cabinets = Ministerium bas Archiv autorisirt, "bem Prosessor Grimm, welcher hier bereits eingetroffen ist, die Einsicht und Benutzung der auf den obenserwähnten Plan (d. h. eine Sammlung von Dorsweisthümern, Markordnungen und Holtingsprotokollen herauszugeben) sich beziehenden Urkunden zu gestatten."

In wie weit von ihm das Archiv benut ift, darüber finden fich in ben Dienstakten keine nähere Angaben. Die Beisethumer aus Niedersachsen hat Grimm im 3. Bande seines Berkes S. 218—321 abdrucken lassen, ein fehr großer Theil davon ift aus gebruckten Buchern genommen, wie aus den An-

merkungen hervorgeht, bei vielen, die ohne eine folche Bemerfung abgedruckt find, barf man annehmen, bag fie ihm aus nordbeutschen Archiven und Registraturen mitgetheilt find. Jacob Grimm hatte in ber Borrede jum 4. Bande, wo er ben Dank für einige ihm gemahrte Beihulfe abstattet, verfprocen, im nächften Bande "von ber in den übrigen Theilen Deutschlands erfahrenen ober gehemmten Unterftugung ju berichten", aber ber fünfte Band ift nicht mehr von ihm, fonbern von feinem Mitarbeiter Dr. Richard Schröder berausgegeben. Es heißt ba am Schlug ber Borrebe: "Jacob Brimm hatte früher verheißen, bei diefer Belegenheit über die Unterftutung, die dem Werte fo vielfach widerfahren ift, ju be richten, und auch mich brangt es lebhaft, . . . allen, beren ftille Thätigkeit fruchtbringend für biefe Sammlung gewirkt hat, ben innigften Dant abzuftatten. Mögen fie mit biefem allgemeinen Danke vorlieb nehmen, ihre Namen find burch ben Beimgang unfere allverehrten Meiftere auch mir verloren gegangen." Bei manchen ber von Grimm im 3. Banbe abgedructen Beisthumer wird fich beren Brovenieng feststellen laffen, bei anderen durfte es fcmer, vielleicht fogar unmöglich fein. Die im 4. Banbe, S. 648 - 708, abgedruckten nieberfächsichen Beisthumer hat Grimm, wie die Borrede fagt, gang ober boch hauptfächlich vom Professor Ruborff in Berlin erhalten; fie ftammen aus bem Nachlag von beffen Bruber, bem Abvotaten Dr. Ruborff († 31. August 1857), von bem unfere Zeitschrift die werthvolle, preisgefronte Abhandlung: "Das Amt Lauenstein" im Jahrgange 1858 veröffentlicht hat.

Die hier mitgetheilten Beisthumer erganzen bie von Grimm bereits mitgetheilten.

Das erste Stück ist eine Aufzeichnung über ein im Dorfe Rosenthal bei Beine im Jahre 1487 abgehaltenes Hölting. Die Niederschrift selbst stammt aus dem Jahre 1538 und befindet sich in einer Handschrift aus dieser Zeit, welche das in der Zeitschrift des Harzvereins, Jahrgang 1877, vom Oberbürgermeister Bohsen, S. 286—319 abgedruckte Hildescheimer Mühlending, dann aber und hauptsächlich eine große Anzahl von Urkunden des Michaelisklosiers in Hildesheim

enthält. Die jegige Signatur bes Manuffripts ift "Copials bucher VI, 824."

Das zweite Stück, die Höltingsprotokolle auf dem großen Borholze, ergänzen das schon von Grimm a. a. D. III, S. 258 ff. Mitgetheilte. Die nachstehend abgedruckten Protokolle sind dem Hildesheimischen domkapitularischen Archiv entnommen, wo sie sich s. R. E, Nr. V, B, 1, a, fasc. 1 befinden.

Der Abdruck ist buchstäblich genau, nur daß bei Eigennamen allein große Buchstaben angewandt sind. Die Interpunktion rührt vom Herausgeber her.

Ueber Holzgerichte ist zu vergleichen: "Ueber die genossenschaftlichen Holzungsrechte und Holzungsgerichte im alten Amte Medingen, Fürstenthums Lüneburg, wie in den vormals hamnoverschen Erblanden überhaupt. Bon Seiden sticker." Leipzig
1872. 4. Die Schrift ist ein Separatabbruck aus den "Forstlichen Blättern, herausgegeben von Grunert und Leo. Neue Folge." — Meese, Politischstatistische Schilderung der Bersfassung und Verwaltung des vormaligen sürstbischösischen Amts Wohldenberg, wie solche um das Jahr 1800 war, in dieser Zeitschrift, Jahrgang 1861, S. 51 ff., wo über das Borholz mancherlei dankenswerthe Notizen gegeben werden. — Boysen, das Hildesheimer Hölting-Buch, in der Zeitschrift des Harzvereins, 1877, S. 249 ff.

T.

Van eynem holtinge geholden to Rosendale. 1)
[1487.]

In dem jare unses heren dusent veerhundert unde seven unde achtentich wart eyn richte geheget geheten eyn holtinck in dem dorpe to Rosendale in dem Peynschen richte unde stichte to Hildensem des mandages vor lechtmissen van wegen der juncheren to Peyne.

Dut vorgescreven richte sat Cord Stael, de bisitters weren Cord Berndes unde Hinrick Schaper.

<sup>1)</sup> Rosenthal, etwa 1/2 M. sübm. von Peine. S. Lüntzel, Aeltere Diocese hilbesheim, S. 330, Anm. 17.

The dem sulven holtinge quemen twe ledemate des stichtes to sunte Michaele bynnen Hildensem, ordens sunte Benedicti, unde beden den richter umme enen vorspreken, de one wart ghegeven, geheten Albert Bulteman.

Manck anderen ordelen leten de vorscreven twe personen, alse Hinrick Fredebarch unde Hinricus Grawemann, beide unses closters ledematen, vragen umme eyn ordel, dat recht were in dusser wise.

Nachteme dat dat dorp unde veltmarke the Swichelde 1) van rechtes wegen hort in dat holt geheten de Heym, so hebben de heren to sunte Michaele up der sulven veltmarcke veer hove landes, de eyn tydlanck hebben woeste gelegen unde nu bemeigert sint to Groten Solszschenn<sup>2</sup>); so vragen se umme eyn ordel dat recht si, wer de meyger der olden rechticheit schal ock bruken, so eyr ghewesen is, dat den holten neyn unrecht ghesche unde de meiger sick vor schaden beware.

Umme dusse vrage unde ordel wart ghevraget Henning Likevette, wonhaftich the Swechelde, welck Henning raet unde lere nam van den holten allen, de darthe ghingen, wente dat den holten alle galt. Dusse sulve Henning Likevette quam unde sprack vor dem richter in dusser wise.

Her richter, willyt ordelen; de holten heyten nu seggen, nachteme se seggen, dat ore meiger, wonhafftich to Groten Solsschen, hebbe in vortiden the holte ghevaren, geheyten de Heym, van des landes wegen to Swichelde, dat schult se bi bringen mit liggender orkunde edder mit levendigen tugen, so schal me one dar nicht ane hinderen.

De vorspreke sprack van der heren wegen tho sunte Michael, offte se hedden jegenwordich levendige tugen, wer me der nicht scholde vor dat richte esschen

<sup>1)</sup> Schwiechelbt, 3/4 Meile weftl. von Beine.

<sup>2)</sup> Groß-Solichen, 1 Meile fühmeftl. von Beine.

edder wat dar eyn recht umme were. Umme dat ordel wart ghevraget Hans Ipkendansz unde antworde, me scholde se io vor dat richte esschen.

So worden vor dat richte geesket Tile Dethmers unde de olde Fricke, beyde wonhafftich the Groten Solsschen.

De richter sprack: Hir sint ghi twe geeschet vor dat gherichte the seggende bi yuwen waren worden unde effte ghi worden gheeschet bi den eden.

Do sprack de oldeste Tile Dethmers, he dechte des unde hedde dar mede gewesen, dat de meigere des kerckheren van Rosendale vorde up den Heym unde Olrick Cock, der heren meiger tho sunte Michaele, ock up dat sulve holt, unde wan se quemen uppe de hove tho Swichelde, so leyden se dat coppel aff unde loseden de wreigel 1), dar dat holt mede ghebunden was, unde wan sodans gheschein was, hengeden se dat coppel wedder vor den wagen unde bunden dat holt wedder unde voerden wor malck wolde.

Dusse vorgescreven tuchnisse gaff ock de ander tuch, alse de olde Fricke, unde sachte, he hedde dar tho hulpen dat sodaner gescach. Dusse twe vorgescreven tuge sachten, se wolden dat bi oren waren worden so seggen unde dat bi den eden beholden, wan des noet were.

Do sprak de richter, he schotte dat richte up 2) wente up dat ander meygerdingk unde an de juncheren tho Peyne.

Dusse vorgescreven upschetinge wente an de juncheren the Peyne is vort vorarbeidet van unsem prior unde fratre Hinrico Fredeberge, so dat se des the frede weren unde unse meiger der holte bruken scholde.

<sup>1) &</sup>quot;Der Binbebaum (Anebel), womit ein Bünbel zusammengebreht oder vermittelst der Spannkette das aufgeladene Holz auf dem Holzwagen sestigebunden wird; ein langer und dider Ansippel." Schiller - Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch s. v. wredel.

<sup>2)</sup> upscheten aufschieben, hinausrüden; upschetinge Aufschiebung.

Suíz is dut vorordelt vor dem holtinge the Rosendale im jar unde dage so vorgescreven is ipso die Dorothee virginis LXXXVII (Hebr. 6).

II. 1500.

Anno Domini dusent viffhundert hat sich zugetragen ausz erheblichen ursachen, dasz ein holtzung (so!) über das Vorholtz geholden worden an und uf der stede der Steigelen forwort genant. Dabei ist Bartoldt von Rutenberg, vogt zum Steurwalt, von wegen bischoffs Bartholdus 1) geweszen und hiebei geweszen Asche und Ludolff von Bortfelt von wegen des bischoffs, auch des hauses Woldenberge halber; von wegen des thumbcapittuls als die höchsten erben seint hierbei geweszen her Busze Speigell, Lippolt von Botmer scholaster und herr Arndt Fridag und die andern erben von adell, alsz nemblich Steinbergen, Gadenstedt, closter Derneborg, die von Obergen, Wöllde, Rautenberg, Salder, die Friefze, Cramme, Schwichelde, Germersze, Bortfelde, Netlingen, Walmode und andere geschlechte der erben mehr, und ist damaliz ein holtzung, wie boven stehet, an der steden gehalten worden.

Zum ersten ist gefragt worden, waz die bischoffe zu Hildeszheimb, das hausz Steurwalt, daz hausz Woldenberg vor rechte uff dem Vorholtze hedden?

Dorauf ist vor rechte gefunden: dem haufze Steurwalt das halfzgericht auf diefzer seiten und dem haufze Woldenberg das halfzgericht an der ander seiten, wie die schneede, die man itzund nicht eigentlich wifzen kan, utwifze; darzu dem haufze Steurwaldt die jagt auf diefzerhalb und dem haufze Woldenberge auff der andern seiten.

Es ist auch ferner gefragt worden, wer die heufzer Steurwalt und Woldenberge beide mehr rechts auff dem Vorholtz haben?

<sup>1)</sup> Bischof Berthold II. (von Landesberg) 1481—1502.

Darauff zu rechte gefunden: Nein, sondern wan sie davon riden im sommer, mügen sie einen struck breken, damit sie dem pferdte die fliegen wehren; ist es im winter, so mögen sie eine roden brecken, darmit sie das pferdt driven und schlagen, dat et nicht staende blive.

Zum andern ist gefraget, wehr die rechten erben auff dem Vorholte sein?

Darauf ist vor recht erkant: das hochwürdige thumbcapittell vor die hochsten erben und andere von adell oder sonst die güter von ihne und dorpere, die auff das Vorholtz gehöret haben.

Zum dritten ist wider gefraget, was das hochw. thumbcapittull und andere erben vor gerechtigkeit auff dem Vorholtze haben?

Dorauf ist zu rechte gefunden: das gantze Vorholtz, der gantze boden, grund und holtz.

Ist weiters gefraget, wan bröike an denselbigen holtze grund oder boden geschehen were, wehr davon von rechts wegen richten scholde?

Dorauf ist zu rechte gefunden: das hochw. thumb-capittul, die erben und die holten.

Ist weiter gefragt, wan daruber bröke queme, wer sie von rechtswegen ufnehmen solte?

Darauf ist zu rechte gefunden: das hochw. thumbcapittul, die erben und die holten sollen sie upnehmen und mögen sich darover vertragen oder wor sie dieselbigen henwiefzen.

Zum vierten ist zu rechte gefraget worden, offte wat nies solte gesettet werden oder was aldes solte affgebracht werden auf dem Vorholtze, wer daszelbige zu thun macht haben solte?

Darauf zu recht erkant: daz hochw. thumbeapittul und die erben.

Zum funfften ist weiter gefragt, wanner dasz man das Vorholtz in beszerung und einen heegen schlaen wolte, wehr daszelbige zu thuende macht haben sollen? Dorauf ist zu rechte gefunden: daz hochw. thumbcapittull und die erben.

Zum sechsten, offte schneedeböme affgehalden wörden durch den holtzgreven, wortmeister, schworen, holten oder sonsten, wer sie da sonder bröke thuen mügen oder nicht?

Dorup ist zu recht gefunden: dasz sie daszelbige sonder bröke nicht thuen mögen, it sie dan, dat sie idt mit bewilligung des hochw. thumbcapittuls und der erben gedaen.

Wanner daszelbige nun abir nicht geschehe, wer sie den dorum bröken scholde?

Dorup ist zu rechte gefunden: das hochw. thumb-capitull und die erben.

Ist auch ferner zu rechte gefraget, wat die bröke darvor sein scholde?

Dorup ist zu rechte gefunden: worbei daz hochw. thumbcapittull und erben es laten wollen, sonsten sein sie ihres halses verlustig von rechts wegen.

Zum siebenten ist gefraget, wo ferne ein ieglicher mit kohien, schapen, schweinen und pferden, seinem viehe hoiden mag?

Dorup zu rechte gefunden: daz hochw. thumbcapittull die erben it (so) die halten, mögen das Vorholtz durch und durch hüten mit kohien, pferden, schweinen und schaffen, wo sie von alters her gethan.

Es ist auch weiter gefraget, waneher dasz man sothane hude weiter und mehr wolte zuleggen oder aber affsetzen, wehr dasselbige von rechts wegen die macht zu thuen?

Daruf ist zu rechte gefunden: daz hochw. thumbcapittull und die erben und sonsten.

Zum achten: wannehr daz thumbcapitull odir die erben ohre höve oder guter welke bebuwen wolten und bewohnen, wehr sie nicht macht haben, ut dem Vorholtze bauholtz und fürung darut tho holende? Dorup ist gefunden: ja, iedoch keine daraufz zu verkauffen und nach der stadt zu führende, it sie dan, dat sie dafzelbige gebruken wo die andern holten, so in den dorfferen wohnen.

Zum neunten ist weiter gefraget, wehr das hochw. thumbcapitull und de erben uff und in das Vorholtz nicht jagen mögen?

Darauff ist zu rechte gefunden: das hochw. thumbcapittull und die erben mogen hertze, wilde schweine, rhe und hasen darauff und umbhero jagen.

# Holtzgreven des Vorholtz aidt.

Ihr sollet globen und schweren zu Gott und seinem heiligen evangelio, dasz ihr der kirchen zu Hildeszh. und einem hochw. thumbcapittull daselbst alsz obersten holtzerben des Vorholtz getrew und hold sein, ihr bestes thuen und arges abwenden, euch zusambt ewern holtzwarten und knechten beim gemeinen Vorholtz und ewern holtzgrevendienst getrew und fleiszig erzeigen, das geholtz für veröd- oder verwüstung bewahren und verthedingen, mit nichten aber fur euch selbst darzu die geringste ursach geben, aber die ufgerichtete heilsame holtzordnung halten, kein holtz, es sei dan vor gehegtem holtzing gesucht und bewilliget, auszweiszen und in summa euch in solchem ewern dienst alfzo verhalten wollet, wie einem getrewen holtzgreven von rechte und gewonheit wegen eignet und gebüret, list und gefehrde gentzlich aufzgeschlofzen.

Auf ber Rudseite: "Protocollum eines in Anno 1500 gehaltenen Holtingsgericht. Extr. ex copionali".

### 1594.

Auf dem holtingesgericht aufm Vorholze ist jungst den montag nach trinitatis den 27. may anno 94 gefragtt unnd sonsten furgelauffen wie folget.

- 1. Ob es auch soviell tags, daz man wegen der holten ein holting daselbst halten muge? Eingebracht: Ja.
- 2. Wasz man an diesem holtinge verbieten und gebieten soll? Eingebracht: Hastemodt 1), scheldewordt und daz niemandt nichts furbringe, ehr thue es durch achte leute und vorsprechen.
- 3. Wen eczliche im holcze ungeburlich gehandelt, wie man denselben folgen solle? Eingebracht: Sol zur andtwort gefoddert werden.
- 4. Wer es thun sol? Eing.: Sol der richter thuen. Darauf der richter den beclagten 3 malen zu gerichte foddert etc.
- 5. Weil nun ein beclagter vorgetretten und der clage nicht gestanden, ist gefragtt, ob der geschworne oder ehr der beclagter wharsagen solle? Eingebracht: Der geschworne sol wharsagen und der beclagter willen machen.
- 6. Wie man ime folgen sol, da ehr nicht willen machet? Sol man ime zeit geben, da ehr welche hatt.
  - 7. Ob ehr zeitt hirinnen habe? Habe keine zeitt.
- 8. Da ehr nun nicht willen machett, wie man ime weiter folgen sol? Sol mit holczrechte verfolget werden und sol ime daz holcz verbotten innerhalb 3 tagen bei sonnenschein, und alle gemeine holten wollen inn verfolgen.
- 1. Wer fur die hogsten erben desz Vorholczes ehrkandt werde? Eingebracht: Das hochwirdige tumbcapittel zu Hildesheim unnd die holten fur miterben.

<sup>1)</sup> hastmôt, Beftigfeit, Jahzorn.

- 2. Wasz dem hausze Woldenberg fur gerechtigkeit darein ehrkandt? Eingebracht: Es habe keine gerechtigkeit mher als wen sie dadurch reitten daz sie einen strauch abbrechen und der sliegen dem pferde wehren mugen, mussen doch denselben im auszreiten wieder zurück werssen. Der kruger zun Woldenberge widderspricht solches.
- 3. Was fur gerechtigkeitt der Soderhoff<sup>1</sup>) im Vorholeze habe? Eingebracht: Wen sie den Bochberg widder beibringen, ehrkennen sie dieselben fur miterben.
- 4. Wasz daz eloster Derneburg fur gerechtigkeit am Vorholeze habe? Eingebracht: Sie haben keine gerechtigkeit mher alsz wasz der hoff Astenbeck<sup>2</sup>) hatt und sollen daselbst daz holez abeleggen.
- 5. Wasz daz hausz Steuerwaldt für gerechtigkeit davon habe? Eingebracht: Habe keine gerechtigkeit mher alsz den Wanczerberg, so inen abgewiesen.
- 6. Wasz der von Kramme meiger zu Kenme<sup>3</sup>) fur gerechtigkeit habe? Eingebracht: Habe nur 4 fueder jerlich mit stemmen und buschen, halte sich aber ungeburlich; und ist der procesz wegen der straffe wie im vorigen gehalten.
- 7. Was den Wentthusischen<sup>4</sup>) und der von Barttvelde daselbst ehrkandt? Eingeb.: Die Wentthusischen gehoren mit einer halben barten uf daz Vorholcz und sollen den weg nicht aufz, dar sie einfaren.
- 8. Was das haufz Steinbrugke fur gerechtigkeit habe? Eingebr.: Habe keine gerechtigkeitt im Vorholeze.
- 9. Was die ziegen, schweine und schaffe fur gerechtigkeit am Vorholeze haben? Eingeb.: Die haben daselbst keine gerechtigkeit mher alfz die schweine die mast.

<sup>1)</sup> Borwert Söberhof, nördl. von Lutter am Barenberge.

<sup>2)</sup> Borwert Aftenbeck bei Derneburg.

<sup>3)</sup> Remme nordöstl. von Hilbesheim.

<sup>4)</sup> Wendhaufen öftl. von Silbesheim.

- 10. Daz closter Derneburg treibe die vollen, so sie hin vnnd wieder einnhemen ufs Vorholcz, ob sie damit berechtiget? Eingeb.: Wen sie vollen ziehen van iren pferden, dieselben mugen sie daruff treiben, andere sol man inen nicht gestatten, und sol inen solches verboten werden; fahren sie daruber, sol man sie pfanden.
- 11. Wer soll inen aber die huete vorbieten? Eingeb.: Daz soll der holczgreve oder sein knecht thuen, wollen die holten ime beistehen.
- 12. Wen nun schade darauff lieffe, wen sie gepfendet, wer denselben abetragen soll? Eingeb.: Wer den schaden anfanget, sol inen tragen und wollen die holten beistandt thuen.

Holczgrave beclagtt sich, daz eine unordeninge mit den loden gemachett, sein allerseits unenig, begert, ob man nicht eine ordeninge machen soll. Die holten sagen, die loden wolten sie hegen, da es woll wachse 3 jar, die andern orter sollen 4. 5. 6. 7 jar geheiget werden, bisz es wol wachsett. Desz soll dem tumbcapittel hinterbrachtt werden. So soll auch gleichsfals mit den Vermisschen und Ottbergischen 1) dem tumbcapittel mit fleisze referiret werden. Wasz furgissen, sol uff daz negste holting gesparet werden.

<sup>2</sup>) NB. Diesze vorige gemeine urtheil sein anno 97 montag nach trinitatis den 23. may aufm holtinge wiederholett.

Unnd wirt gefragtt: Weme die jacht uff dem Vorholcze gehore? Eingebracht: Die hogste jacht gehore dem bischoff von Hildesheim; und wen der bischoff unnd tumbcapittel gejaget, so muge daz haufz Woldenberg wieder in die stette stellen. Dasselbe widerspricht der vogt vom Woldenberge unnd protestirt dajegen.

Und ist den leuten vorgehalten, ob sie in eine holczordenunge, so daz capittel mit den beampten sich

<sup>1)</sup> Farmfen, Ottbergen, etwa 5/4 Meile öftl. von Bilbesheim.

<sup>2)</sup> Das Folgenbe von anderer Sand.

vereinigen wolle, bewilligen wollen. Die Steinbruggischen sein erbottig, daz sie mit den Steuerwaldischen uff der riege theilen wollen alfz mit den Elbischen und Waldischen. Die Steuerwaldischen sein auch damit einig, daz den beiden dorff n. den Steinbruggischen getheilet werde. Die andern Steuerwaldischen dorffer, alfz Vermissz, Wenthausen, Scheluerten 1) und Ottbergen. 2)

A. e. Holtings ehrkantenusz vor dem Vorholcze geschehen den Juli Anno 94.

### 4.

### Wegen 1600.

Was vor undencklichen jahrren die ehrben auf dem grossen Vohrholtz ver gerechticheit auch auf dem holtzunggerichte gehabt unt bis dato die uhrtel ehrkennen lassenn.

1. Ehrstlich auf einem gehalten holzung fraget der wartmeisters einer als ein richter den vohrspraker, ob es so fehrn zheit thages seih, das man den ehrben ein holtij hehle (50!)?

Antwort der vohrspraker, weihle ehr von gott undt dem hochgehrwirdigen domeapittel zu Hildesheim dazu verordent, so seihes so weit dages, das man den ehrben auf dem grossen Vorholtz ein holzunggerichte halte. Hirauf werden alle schworren<sup>3</sup>) gefodert, ihre wroge<sup>4</sup>) vohrzubringen. Dar auf wirt durch die holtzen ehrkant.

2. Was ver gerechtigkeit sol schweine <sup>5</sup>) schafe undt zhigen uf dem grossen Vohrholz haben? Wirt ehrkant: Zur zeit der mast gehorren die schweine darihn, aber zhigen unt schafe gehorren nich darihn; werden sie darihnne gefunden, so sindt sie pantbahr.

<sup>1)</sup> Schellerten in öftlicher Richtung bon Silbesheim.

<sup>2)</sup> Ende, der übrige Raum unbeschrieben.

<sup>3)</sup> stw. Handschr.

<sup>4)</sup> wroge = Rlage.

<sup>5)</sup> stw. Handschr.

- 3. Wen ehrkent die holtzen ver die hogersten ehrben auf das grosse Vohrholtz? Wirt ehrkant: Das hochwirdige domcapittel und die ehrben, so darauf gehohrren.
- 4. Wirt gefraget, wem die hogerste jacht gehore auf dem grossen Vohrholtz? Wirt ehrkant: Dem hocgwirdigen domcapittel zu Hildesheim.
- 5. Was kent ihr dem haus Sthurwohle zu auf dem Vohrholz? Antwort: Nichtes mehr, als wan sie dardurch riden, einen stwig ([o!]) abzubrecken, dem kleper die mücken damit abthreiben, unt wan sie dardurch sint geritten, sohlen sihe das ris wider in das Vohrholtz werfen oder der pfandung gewertich sein.
  - 6. vet.
- 7. Ist es mit dem ambt Wohlenbarge unt Stheinbruge auch beschafe? Stheinbrück ist mit dem Kalbersnacken vom Vorholtz abgeben.
- 8. Der von Kramme meihrhof zu Kemme wirt zuehrkant 2 voder holtz im risse, 2 voder im lofe.
- 9. Dem kloster Derneborch wirt ehrkant, sie sohlen das holtz zu Kantz 1) ablegen, sonsten sint si pantbar.
- 10. Dem junkern auf dem Sohrhofe wirt ehrkandt, ehr sol den Bockberch herrgeben unt einen stworen (so!) halten: so sol ehr ein mitehrbe sin.
- 11. Der dorfschaf Wenthussen wirt<sup>2</sup>) ehrkant mit der halben bahrren unt den wech, den sie in das holtz vahren, sohlen sie nicht wider ausfhaeren, sonsten pantbar.
- 12 Wer hatt bott unt verbott auf dem groten Vohrholz? Wirt ehrkant: der holzgrefe unt wartmeisters.

Sehr ungenbte Hand aus ber letten Zeit bes 16. Jahr- hunderts.

<sup>1)</sup> Kanten, Cantelesheim, eingegangener Ort zwischen Derneburg und Hokelem. S. Lingel, Meltere Diöcese Hilbesheim, S. 258 ff.

<sup>2)</sup> wir Hanbichr.

5. 1601.

# Aufzzug einer Nachricht von gehaltenem Holtzungsgericht de Anno 1601.

- 1. Gefraget: Ob die sämbtlichen vorholtzen bey aller vorigen alten holtzgerechtigkeit, inmaszen ihre voreltern für 160 jahren bis anjetzo dieselbe continuiret, bleiben wollen? Eingebracht: Ja.
- 2. Gefraget: Wer bott u. verbott uf dem Vorholtze, was das holtzrecht anlanget, hette? Eingebracht: Der holtzgreve.
- 3. Gefraget: Nachdem die Woldischen ohne geheisz des holtzgreven sich diesen verschienen sommer thätl. und muhtwilliger weise unterstanden und mit ihren kühen in einen ort holtzes, welches noch im gehege gewesen, gehütet u. verwüstet, worauf ihnen die geschwornen die kühe gepfandet, wie sie solches erfaren, haben sie einen klokkenschlag gemacht, den pfendern mit waffen der wehr als exen, borten, keulen u. mistgrepen gefolget und sich gegen dieselben freventlicherweise aufgelehnet und nicht pfanden lafzen wollen, sondern die kühe mit gewalt wieder genommen, und wie sie darüber von den holtzen wieder zur rede gesezt, haben sie den holtzgreven vorbey gegangen und ihre bawfällige sache dem ambtmann des hauses Steuerwaldes deferiret. alles in meinung sich diser gewaltsamen that zu entleddigende, da ihnen ihr viehe wieder recht genommen wehre, hett man es ihnen auf ihr recht woll wieder loss geben müszen, stellet derwegen zu erkäntnisz der rechte, ob sie nit für die gewalt u. verkleinerung des holtzgreven sollen willen und abtrag machen? - Eingebracht: Dieweil sie zur gegenwehr gegriffen und sich nit pfanden laszen wollen, sollen sie wegen solcher gewaltsamen that fürs erste, darnach daß sie den holtzgreven vorbeygangen u. verkleinert zum andern, denen sambtlichen vorholtzen dafür willen u. abtrag machen.

4. Gefragt: Ob auch einige zeit dazu gehoret? — Eingebracht: Gantz keine.

Thile Wolders, Heine Valtins bauermeister und die gantze Woldische manschafft thun sich dieser urtel beschweren, appelliren dorvon ab inferiore judice ad superiorem an das hausz Steuerwaldt, bitten apostolos u. behalten sich aller rechtlichen notturfft für.

Dagegen der wortmeister aus dem ambte Steinbrück contradicendo geantwortet: Mann sey ihnen diser appellation nit geständig, dan bis auf disen tag keinem vom Vorholtz recht zu appelliren zugelaszen worden sey.

Zum überflus noch weiter gefragt: Ob nit die Wöldischen für sothane gewaltsame that und dasz sie den holtzgreven vorbeygangen insonderheit, willen und abtrag machen sollen? — Eingebracht: Die Woldischen sollen dem gantzen Vorholtz für die geübte gewalt willen und abtrag machen; und wehren also den Woldischen im geringsten keiner appellation geständig, sondern man solle sie bis dahin für auszholtzen halten.

Worauf Daniel Moller von Garboldeszen 1) ausz dem gericht Steinbrück hochgreve, imgleichen Hermann Schinken der großsvogt von Horssem 2) ausz dem gericht Woldenberg wegen ihrer ambte sich wegen obged. appellation beschweret, dann sie weren dem Woldischen im geringsten keiner appellation geständig, protestiren u. bedingen dorvon, behalten sich aller rechtl. notturfft für und bleiben beim holtzrecht, dieweil denen von Wölde kein recht geweigert. Und berichtet Daniel Müller, hochgreve zue Steinbrück, ferner, da die sämbtlichen holtzen die von Wolde dahin mithalten wollen, dasz sie für diese gewalt willen und abtrag machen, hab ihnen ihr ambtmann zue Steinbrück besohlen, er solle mit seinen Steinbrükkern vom holtzunge gehen, so wil er der amtmann seine notturfft dagegen woll zu

<sup>1)</sup> Garbolzum öftl. von Hilbesheim.

<sup>2)</sup> Beerfum, öftl. von Silbesheim.

treffen wifzen, welches vielleicht die gantzen holtzen sonderl. die von Wölde unträglich halten möchten.

> In fidem subscripsit Johannes Hilbrecht Notarius publicus.

6. 1645.

Anno 645 den 3. Martii hat der holtzgreve Bartoldt Könneker nebenst den dreyen wartmeistern, als Curd Ohlms von Othbergen, Ernst Harstick von Garmifzen und Harman Afzmes von Harfzem eine beyholti auf dem Sohrvelde gehalten in kegenwart des herrn dhumbdechandts, herr Vofz und her\*) Schnetlage ist durch die urtheildrägers eingebracht, wie folget.

1. Erstlich fraget der holtzen vorsprache ein urtheil zu rechte, ob die holten bey einmahl erkantem holtemgericht wegen Ludeken Köhlers von Othbergen verbleiben wollen? Darauff erkand und eingebracht: Ja, man solte ihne mit der pfandung und holtengerichte verfahren, bis er der holten willen und abtragt gemacht hette.

Dieses gemeltes urtheil hat Johannes Groten von Schellerten eingesprochen, man solte gemelten Köhler vorsprachen und achtleute geben, wie von alters gebrauch.

- 2. Zum andern fraget der vorsprache, wen die holten vor die högsten erben auf das großze Vorholz erkennen? Darauf wirdt erkandt: Das hochehrwürdige thumbcapittel zu Hildesheimb erkennen sie für die höchste erben.
- 3. Zum dritten wirdt gefraget, wem die holtzen die höchste jagt auf dem Vorholtze zuerkennen? Darauf wird erkant: Dem thumbcapittel zu Hildesheimb.

<sup>\*)</sup> Aus juncker corrigiert.

- 4. Zum vierdten: wan sachen vorfallen, die das holting betreffen, welche holtzgreven und wartmeisters nicht schlichten können, weme die erkantnist hierüber zustehe? Ist eingebracht: Dem hochwürdigen thumbcapittull.\*)
- 5. Zum fünfften wird gefragt, was für gerechtigkeit die ziegen, schaffe undt schweine auf dem Vorholtz haben. Ist erkandt: Gantz keine gerechtigkeit, soweit der busch schaten helt, da sind sie pfandbar, zur zeit der mast werden die schweine darauf erkandt.
- 6. Zum sechsten: was für gerechtigkeit erkent ihr dem hausz Steuerwalde zu auf dem großen Vorholtz? Darauf ist erkand, es sey das haus Steuerwaldt mit dem Westerberge abgelegt, und wan die herrn des hauses Steuerwaldt dadurch reiten, mügen sie ein rießz brechen im holtze bey dem pferde gebrauchen; wan die herrn daraus kommen, sollen sie das rießz zu stücke in das große Vorholtz werffen oder der pfanne gewertig sein.
- 7. Zum siebenden: was für gerechtigkeit erkent ihr den von Krammen ihrem meyerhoffe zu Kemme zu? Vier fuder holtz, zwo im lofe, 2. im rifze und sol alles mit strücken aufladen, sonsten der auspfandung erwarten; dagegen sol er jährliches wieder einschaffen, was sich gebüert.
- 8. Zum achten: was erkent ihr dem hausz Steinbrücke zu auf dem Vorholtz? Das huesz Steinbrücke ist mit dem Kalbersnacken darvon gekaufft; brechen sie ein riesz, wan sie dadurch reiten, werffens nicht wieder darein, so seind sie pfandbar.

<sup>\*)</sup> Ursprünglich hatte Nr. 4 folgende Fassung, die mit Bleistist durchstrichen und durch die oben stehende, von anderer Hand geschriebene ersett ist: Zum vierdten, so einer oder der ander über dem holtzgreven und wartmeisters zu klagen wirdt gestragtt, wohin solche klage gehöre? Darauf wirdt erkandt: selbige klage gehöre für das hochehrwürdige thumbcapittel zu Hildesheimb.

- 9. Zum neunden: was erkennet ihr dem hausze Woldenberge zu auf dem großen Vorholtze? Ist erkandt: Gantz nichts; wan sie ein rießz brechen, können sie daszelbe im holtze gebrauchen; wan sie daraus kommen, sollen sie es wieder darein werssen oder der pfandung gewertig sein.
- 10. Zum zehendten: was erkendt ihr dem kloster Derneburgk zu? Gantz nichts, alleine von den höfen zu Kantzem undt Astenbecke an selbigen örtern das getheiltes holtz abzuleggen oder der pfandung gewertig sein, und so die schworen in den Kantzembarg gahn, denen sol das kloster ihr kannen bier und was dabey gehört geben.
- 11. Was erkent ihr dem Sohrhoffe zu auf dem Vorholtze? Gantz nichts; sonsten wird erkandt, der Sohrhoff sol den Bockberck wieder dabey bringen und halten einen schworn, so sein sie miterben des Vorholtzes.
- 12. Was erkent ihr der dorffschafft Wenthauszen zu auf dem großen Vorholtz? Wird erkand: Mit der halben bahren; und den weck, den sie darein fahren, sollen sie nicht wieder ausfahren oder sie seind pfandbar.
- 13. Wan der holtzgreve mit den wartmeisters und die holtzen wollen in das Vorholtz gahn mit der holtzenbahren, so ists ein holtzengelach, sie drincken auf die kreiten oder kauffen.
- 14. Wer hat bott und verbott auf dem großen Vorholtz? Der holtzgreffe und wartmeister gesambt den schworen.

7.

### 1649.

Lunae den 21. Maji auff dem Roenberge für dem grofzen Vorholtze. Sind gewesen kegenwertig der herr decanus herr Rinstorff, syndicus und secretarius capituli, herr probst von Derenburg et ceteris heredibus presentibus, der grofzvoigt von Steuerwaldt und der grofzvoigt von Waldenberg.

Quaesitum 1. Welche die höhesten erben sein auff dem Vorholze?

Responsum nomine omnium: Ein hochwürdiges thumcapitull.

2. Welche die höheste gerechtigkeit der hohen jacht hieselbst haben?

Responsum von den holzen: Ein hochwürdiges thumcapitull.

Contradictum a parte serenissimi principis, cui iterum contradictum a reverendo capitulo.

- 3. Dem haufz Steinbrügke sein mit dem Kalbersnacken abgetheilet, haben auch hieran die gerechtigkeit, im frühling ein reifzlein mit laube und im herbst ein reifzlein ohne laub abzubrechen, aber aufzerhalb dem holze wieder zurücke zu werffen.
- 4. Quaesitum, ob ein hochwürdiges thumcapitull im ganzen Vorholze und dem Kanzemerberge auff jenseit sowol alfz auff diesseit der Innerste nemblich so weit die hoheste gerechtigkeitt der hohen jacht habe?

Responsum: Von alters her sei dem hochw. thumcapitull die gerechtigkeit der hohen jacht zuerkand innerhalb dem gantzen begriff des Vorholtzes, nichts davon ausgeschloßen.

Quaesitum, ob die contradictio an der Steuerwaldischer seiten in der gerechtigkeit der hohen jagd ein neues oder altes sei?

Responsum: Die wiedersprechung, so heute geschehen von Steuerwaldischer seiten, die sei niemalfz für diesem geschehen, sondern etwa für 3 jahren erst angefangen. Sonsten sei von alten jahren hero von seiten des ampts Wolenburg contradicirt worden in der gerechtigkeit des vorzugs in der hohen jagdt in dem theile des Vorholtzes, welcher ist jenseit der Innerste, und sei diese wiedersprechung angefangen von dem fürsten von Braunschweig, welcher damalfz das ampt ingehabt.

Was die streitigkeit der dörffer Elven und Wölde<sup>1</sup>) betrifft, wollen die holtzen für recht erkennen, was ein hochw. thumcapitull hierin wird sprechen, dessen decision sie diese sachen heimbgeben. Desgleichen wollen sie sich gefallen laszen, was ein hochw. thumcapitull wird erkennen in der streitigkeit, so die holtzen aus dem ampt Steinbrügke erreget wieder die dorffschafft Hersen wegen auffgehawener ricke in dem eichenkampsfe fürm Wölerstige.

8.

#### 1657.

### Extractus prothocolli.

Den 11<sup>t</sup> tag monats januarii anno 1657 ist dafz holty auff der Söelwurde defz großen Vorholsze von ehrben gehalten worden, worauff sein auch erschienen die hochwürdigen hocheddelngeborn hern vom hochwürdigen thumbcapitull alsz bevolmechtigten herr Diederich von Kettler undt Conradt Gaszwein von Westerholdt neben dem secretario Otto Sonneman.

Ist ein uhrtell gefraget, wem die holtzenehrben die hochsten jagt zuerkennten auffm großen Vorholtze? Ist eingebracht: Einem hochwürdigen thumbcapittull.

Daruff wegen s. g. churf. undt hern der voigt Henrich Ruheman eingesprochen. Dar wieder der secretarius Sonneman ingesprochen, wie lang efz geschehen? Darauff die holtzen geantwortett, nur ungefehr fur neun jahrn der voigt Herman Belten ingesprochen hette. Der voigt Henrich Ruheman repetit priora, wie dasz solches fur diesem nur der voigt von Woldernberge, wie der furste von Br. dasz grosze stifft noch eingehabt, ingesprochen, soweitt sich seines g. f. hochheit sich erstrecken thette, sonst niemansz andersz ingesprochen.

Wieder ein urtell gefragt, wasz ziegen, schapsse undt schweine vor gerechtigkeit uff großem Vorholtz

<sup>1)</sup> Elbe und Wöhle.

hetten? Eingebracht, dasz ziegen, schapffe undt schweine die wehren auszhalten, nur allein die schweine, wen mast were, so lange die wehrett, weren sie mitholtzen. Darauff der voigt Ruheman gesagt, wan seine heren schapffe nur von den loden blieben, doch liesz\*) ersz in seinen wurden bleiben.

Item gefragt worden, wasz dasz hausz Nettlingen, Elbe undt Wenhausen auch auff dem großzenn Vorholtze macht zue jagen hetten? Darauff die ehrben einbracht, dar wüsten sie nicht von, dasz die einmahl dar uff sollen gejaget haben.

Ein uhrtell gefragt, wasz der Soerhoff uffm groszen Vorholtz für gerechtigkeit hette? Ingebracht, die wehre mit dem Buchberge abgelegt; wen der dabey wieder gebracht, so treid er mit in die theilung.

Item ein urtell gefragt, wasz dasz hausz Steinbrugk fur gerechtigkeitt aufsm großen Vorholtze hette? Eingepracht, die were mit dem Kalberschnack davon abgelecht.

Item ein uhrtell gefragt, wasz dasz hausz Steuerwaldt auffm großen Vorholtze fur gerechtigkeit hette? Einbracht, dasz wehre mit dem Wentzerberge abgelecht; und wan der ambtman durch dasz große Vorholtz ritte, so möchte er woll einen quast abbrechen, damit er dem pferde die fliegen werete, undt so er wieder darausz ritte, muste denselben wieder zurücke hinder sich drin wersten oder er were pfandbahr. Solches alle zeit auff den hollzen gefraget.

Hermannus Fischer Holtzschreiber daselbst.

<sup>\*)</sup> leifz Handschr.

١

#### XII.

Leibnizens Briefwechsel mit dem Minister von Bernstroff und andere Leibniz betreffende Briefe und Aftenstüde aus den Jahren 1705—1716.

Mit einer Einleitung herausgegeben von Archivar Dr. Doebner.

Bahrend bie alteren Berausgeber Leibnig'icher Schriften und Briefe mefentlich die Thatigfeit des Philosophen, des Belehrten und Politifere ine Muge faßten, ftellt es fich bie neuefte Sammlung 1) jur Aufgabe, jugleich die Beziehungen bes arogen Mannes ju bem Fürftenhaufe zum erften Male urtundlich zu beleuchten. In dem Briefwechsel mit der Rurfürstin Sophie und ihrer Tochter, ber Ronigin Sophie Charlotte von Breufen, wie er nun por uns liegt, bietet in ber That D. Rlopp eine Fulle neuen Materials. Bon welchen Befichtspunkten aber diefer Berausgeber bei ber Auswahl ber aufzunehmenden Stude geleitet murbe, barüber wird man leider nicht genügend unterrichtet. Bon der Ansicht, nach welder "bas rudhaltlofe Aufbeden ber Beziehungen, in benen Leibnig ftand, für unfere Zeit zu teines Menschen Bortheil oder Nachtheil gereiche", 2) ift er ohne Zweifel mehr und mehr Der 9. Band, welcher ben Briefmechfel mit ber Kurfürstin Sophie von 1680 bis zu ihrem Tode umfaßt, verfnüpft damit Correspondenzen ber allerverschiedenften Berfonlichkeiten bis zum Jahre 1714. Man follte mit Recht erwarten, darin auch Leibnigens Briefwechsel mit dem Minifter von Bernftorff zu finden, soweit ihn bie Ronigliche Bibliothet

<sup>1)</sup> Die Berke von Leibniz. Herausgegeben von Onno Klopp. Erste Reihe. Historisch politische und staatswissenschaftliche Schriften. Bb. I.—X. Hannover 1864—1877. 2) Bb. I. Borwort S. XI.

zu Hannover bewahrt, umsomehr als bereits Feder darauf ausmerksam gemacht hatte. Statt dessen beschränkt sich Klopp auf die Mittheilung eines einzigen, von Feder bereits veröffentlichten Briefes. 1) Es liegt auf der Hand, daß es ihm nicht gelegen kam, offenes Licht über die Differenzen zu verbreiten, welche Leibnizens Berhältniß zum hannoverschen Hofe in seinen letzten Lebensjahren trübten, und daß dadurch die Objektivität eines an sich verdienstvollen Werkes in empfindlicher Weise gelitten hat, ein Borwurf, der umso gravirender erscheint, als gerade Klopp als Versechter Leibnizens in prätensiöser Weise auftritt. 2) Ob es etwa einem letzten Bande der Aussgabe vorbehalten ist, diese Lücke nachträglich auszussüllen, wird abzuwarten sein.

Bon den Schriftstücken, welche im Folgenden veröffentslicht werden, gelangten die eigenhändigen 3) Briefe Leibnizens an Beruftorff vermuthlich bald nach dem Tode des Ministers in das Archiv zu Hannover und wurden mit den auf die Absassung der Annalen bezüglichen Aften vereinigt. Einen Beweis, wie lückenhaft die Conzepte von Leibnizens Hand mit dessen, wie lückenhaft die Conzepte von Leibnizens Hand mit dessen Nachlasse in der Königlichen Bibliothet 4) daselbst auf uns gekommen sind, liefert die Thatsache, daß die hier ausbewahrten Conzepte an Bernstorff nur einen kleinen Theil des wirklich geführten Brieswechsels darstellen. Wenn von den im Jahre 1805 durch Feder 5) veröffentlichten 18 Briesen jetzt mehrere wieder Aufnahme fanden, so geschah es, weil Feder oft nur willkürliche Auszüge giebt und seine Texte völlig unzuverslässig sind. Besonders gilt dies von den Originalbriesen

<sup>1)</sup> IX, S. 376. 2) Bgl. später S. 213. 3) Den Briefen, bei welchen nichts weiter bemerkt ist, siegen Originale des Staatsarchivs zu Hannover zu Grunde 4) Dem Borstande diese Institutes, Herrn Rath Bodemann bin ich für die Mittheilung der hier ausbewahrten Correspondenzen und manche giltige Auskunst zu Dank verpstichtet. 5) Commercii epistolici Leidnitiani selecta specimina. Hannover 1805. S. 206 bis 227, 229—233. Die nur in den Conzepten erhaltenen Briese Leidnizens an Bernstorff von 1712 Oct. 26, 1714 Sept. 20, Dec. 8 und 28 (Feder S. 211. 218. 222. 225) wieder abzudrucken, schien ihrem Inhalt nach nicht erfordersich.

Bernstorff's, deren Entzifferung allerdings recht schwierig, an einzelnen Stellen nur annähernd möglich ist.

Bas die Leibnig'schen Conzepte betrifft, so bot sich hier in einzelnen Fällen die Gelegenheit, ihren Text mit bem ber Originale, wie fie in die Sand bes Empfängers gelangten, au vergleichen und somit einen Unhaltspunkt für die wichtige Frage zu gewinnen, in wie weit uns in den Entwürfen Leibnigens ein Erfat für die vielfach verlorenen Originalcorrespondenzen geboten ift? Das Resultat mar, bag die Conzepte mit ben Originalen durchaus nicht in dem Mage übereinstimmen, wie noch der neueste Berausgeber annimmt. Gie weichen nicht nur in unwesentlichen Buntten ber Orthographie ab, fondern bisweilen ift auch die Faffung der Worte geandert ober die Schlufredaktion burch Zusätze erweitert. Wie wenig berechtigt felbst die Annahme ift, daß wenigstens in der Datirung der Conzepte eine fichere Grundlage für biographische Forschungen gegeben fei, lehren die folgenden auffälligen Thatfachen: bas Congept Leibnigens zu feinem Briefe an Bernftorff vom 21. April 1714 1) ift beutlich batirt: 21. de Mars, bas zu bem Briefe vom 2. Juni desselben Jahres: 2) ce 27. de Juin, bas Congept endlich ju bem Briefe vom 13. September 17153) ift mit einer Correftur überschrieben: Octobre 1715, offenbar Abweichungen, zu beren Erklärung die Annahme von Schreib. und Gedachtniffehlern und ahnliche Auskunftsmittel nicht ausreichen. Es muß genügen, anknupfend an diese wenigen Beispiele barauf hinzuweisen, daß es unrichtig ift, aus ber Gorgfalt und wiederholten Umarbeitung ber Congepte durch Leibnig felbft zu fchließen, daß "bie Conzepte mit der abgefandten Reinschrift ber Regel nach genau übereinstimmen." 4)

Je schwankender bemnach der Boben der Leibnizübers lieferung ist, umsomehr Gewicht wird benjenigen Schriftstücken beizulegen sein, welche durch ihre amtliche Form jeden Zweifel der Kritik ausschließen. Indem jetzt alle Rescripte an und über Leibniz aus der letzten Zeit seines Lebens vers

<sup>1)</sup> n. 53. 2) n. 55; baher auch Feber: 27. Juni. 3) n. 94; baher auch Feber: Oct. 4) Klopp, Borwort zu Bb. I. S. X.

öffentlicht werben, bedarf es noch ber Rechtfertigung, weshalb ich es vorzog, auch die zum Theil recht weitläufigen und vielsfach ein und denselben Gegenstand behandelnden Memoriale Leibnizens unverfürzt wiederzugeben. Sie geben, dünkt mich, das beutlichste Bild, in welchem Grade man dem Haushistoriographen seine Wirksamkeit erschwerte und wie gewissenhaft seinerseits Leibniz in der Behandlung einer ihm überaus peinslichen Angelegenheit versuhr; zugleich enthalten sie manche literarisch interessante Notiz.

Eine erschöpfende Bearbeitung des neuen Quellenmaterials im Zusammenhang mit den bereits bekannten Nachrichten wird hier nicht beabsichtigt, doch soll versucht werden, die Ursachen des Confliktes aktenmäßig festzustellen, welcher die letzten Lebenssiahre Leibnizens erfüllte. 1)

Die Genealogie bes Welfischen Saufes zu erforschen. war der Anlag zu der Reise, welche Leibnig im October bes Jahres 1687 antrat. Seit seiner Rudtehr im Sommer 1689 feben wir ihn bei all ben vielseitigen Unternehmungen, in welchen fein hoher Beift fich bewegte, an dem Sige des Dofes wie auf Reisen mit Sammlung und Sichtung bes Stoffes für ein monumentales Werf über bie Bergangenheit feines Fürftenhauses beschäftigt. Schon im Jahre 1692 betrachtet er es als einen Chrenpuntt, die übernommene Aufgabe ju lofen, und läßt fich dadurch mitbeftimmen, einem Rufe an ben Sof Ludwig's XIV. nicht Folge zu leisten. 2) Ueber eine Berpflichtung zur Bollendung des Wertes innerhalb gemiffer Zeit, welche etwa Leibnig gegenüber bem fürftlichen Saufe eingegangen fein konnte, sowie über die Bedingungen, unter welchen er bie umfaffenbe Aufgabe übernahm, fehlen uns die Aften: offiziell wird berichtet, er habe im Jahre 1691 verfprochen, das hiftorische Wert in wenigen Jahren zu vollenben 3); nach Edhart's, bes erften Biographen, Mittheilung

<sup>1)</sup> Bgl. im Algemeinen G. H. Berty, Leibnitii Annales imperii occidentis. Tom. I. Borrebe, und Guhrauer, Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz. Bb. II. 2) 1692 Mai 1 an den Grafen de Biviers. Guhrauer II, Anm. S. 15. 3) Unten n. 66. Bgl. Leibnizens Schreiben von 1691 Anh. 2. 3.

legte Leibniz erft im folgenden Jahre der Herrschaft den ersten Entwurf vor. 1) Leibniz selbst betont in seiner Rechtsertigung an König Georg I, er habe aus eigenem Antrieb die Gesschichte des Hauses in Angriff genommen. 2)

Es ift bekannt, daß er die Reihe feiner Quellenwerfe 1693 mit bem Codex juris gentium eröffnete, daß diesem nach fünf Jahren die Accessiones historicae und 1700 die Mantissa codicis juris gentium folgten. 3m Juli 16963) auf der Conferenz zu Engensen 4) werden Leibnig "extra ordinem", wie es heißt, jahrlich 400 \$ mit bem Berfprechen bewilligt, "daß, wenn er die Geschichte des Saufes bis auf Otto das Rind fertig hätte, man ihm ein absonderlich compens geben wolle." Doch ichon nach zwei Jahren in ber Conferenz vom 10. September fnupft man die Beiterbewillis gung ber Bulage an bie Bedingung, daß Leibnig im Laufe bes Jahres Etwas ans Licht förbere. Da biefe Erwartung nicht erfüllt murbe, tam jene Bulage in Wegfall. Um 2. Juli 1701 befürwortet Kurbraunschweig, daß sie Leibnig von Zelle wiedergemährt werden moge. Welche 3mede die beiden Saufer bei der Beforderung ihrer Sausgeschichte nebenbei verfolgten, tam in der Conferenz vom 22. August desfelben Jahres gur Sprache. Mit Migfallen glaubte man zu bemerten, bag Leibnig für andere Bofe, jumal für ben Preugischen fich engagire. Dies zu verhindern, muffe man ihn zur Bollenbung feines Sauptwerkes anhalten; jugleich fei ihm ein Amanuenfis beizugeben, "bamit man von Zeit zu Zeit erfahren fonne, wie es mit seiner Arbeit stehe und wie er avancire." Mur unter biefen Bedingungen mar Zelle geneigt, Leibnig wieder jährlich 400 # ju bewilligen. Hannoverscher Seits wurde erklärt, man ftimme damit überein; boch glaubte man nicht, "daß man ein Mittel finden murde, ihn bagu zu disponiren." Gin Befchluß murbe in biefer Angelegenheit nicht gefaßt.

v. Murr's Journal VII (Mitrnberg 1779), S. 163.
 Diefe und die folgenden Mittheilungen aus den fich ergänzenden Zelleschen und Hannoverschen Ministerconserenzprototollen im Staatsarchiv zu Hannover.
 4) Halbwegs zwischen Zelle und Hannover.

Bersönliche Beziehungen zu ber Königin Sophie Charstotte von Preußen und die Einrichtung der Berliner Afademie der Wissenschaften führten Leibniz wiederholt an den benachbarten Hof; daneben fand er Gelegenheit, zur Ausgleichung der divergirenden Interessen beiden Staaten eine vermittelnde Rolle zu spielen. Es entspricht nur dem Wesen einer Zeit, deren Anschauung die Beschränkung auf das engere Staatsinteresse fremd war und in welcher Männer wie Hermann Conring und Leibniz nach allen Seiten hin begehrt wurden, wenn der Hannoversche Politiker auch für Preußen Deductionen zu Gunsten der oranischen Erbschaft und der Besitzergreifung von Neuschatel ausarbeitete. 1) Immerhin kam Leibniz unter diesen Umständen in eine schiese Stellung zu ben beiden Höfen.

In Hannover trat ber Dank für feine oft in Anspruch genommenen Dienfte zurud hinter ber Angft, daß Leibnigens Befchicklichkeit bem feit lange gefürchteten Rachbarn zu Bute tommen möchte; auf die Nachricht, daß man in Berlin beabsichtige, die Baperischen Archive durchforschen zu laffen, beriethen2) die Minifter von Zelle und Sannover über die Frage, ob nicht Leibniz dabei im Spiele fei, "da doch bekannt fei, daß er mehr für Preugen als für bas hohe Baus inclinire;" es fei bedenklich, daß er gerade jest mit der Cur in Rarlsbad eine Reife nach München verbinden wolle. Belle wußte gu berichten, er beziehe jährlich von Preugen 800 .B. Die Bannoverschen Minifter wieder schlugen vor, ber Sofrath Schrader möchte die Berzeichnisse von Sandschriften, welche Leibnig von ber Wiener Bibliothet jugefandt ju haben munichte, vorher burchsehen, ob etwa dem fürftlichen Baufe Nachtheiliges barunter fei. Man tam überein, Leibnig noch mehr auf bie Bearbeitung ber Sausgeschichte zu beschränten. Auf eine Anfrage von Sannover theilten bie Belleschen Rathe am 28. April mit, daß Leibnig von ihrer Herrschaft an jährlichem "ordinar und extraordinarem Behalt" 300 \$ beziehe.

<sup>1)</sup> Guhrauer II, S. 228. 2) Protofolle ber Conferenz zu Engensen am 18. April 1705.

Nach diesen Verhandlungen erließen die beiden Regierungen gleichzeitig Rescripte 1) an Leibniz, welche ihm die unausgesetzte Arbeit für jene eine Aufgabe dringend ans Herz legten und weitere Reisen ohne ihr Vorwissen untersagten. Einem Vorsschlage von Zelle, 2) den Decreten einen Passus einzufügen, nach welchem Leibniz auf seinen Wunsch eine wissenschaftliche Hülfstraft gewährt werden solle, wurde nicht Volge gegeben.

Im folgenden Jahre veranlaßte der Abschluß von Berhandlungen über die Bermählung der Prinzessin Sophie Dorothee den Kurfürsten Georg Ludwig, in einem schroffen Rescripte 3) den Bemühungen Einhalt zu gebieten, welchen Leibniz in seinem Auftrage zur Herstellung einer Union der beiden evangelischen Bekenntnisse sich unterzogen hatte. Die beiden Schreiben, 4) in welchen Leibniz antwortet, tragen den Stempel der Ueberzeugungstreue und deutlichen Selbstbewußtseins.

Mit dem ersten Bande der Scriptores rerum Brunsvicensium, welcher 1707 ju Sannover erschien, lieferte Leibnig für Sachfundige ben Beweis, daß er, beffen Beift nach ben Soben menschlichen Biffens emporftrebte, Jahre lang einem forschenden Sammelfleiße sich hingegeben hatte. Bett erft. nachdem, wie er betont, Etwas an die Wirklichkeit getreten war, ift er bemuht, für die finanzielle Sicherung des Unter-, nehmens Mittel zu erwirken. Um nicht wie bisher die Roften ber unter feiner Leitung auszuführenden Arbeiten felbft zu tragen, beantragt Leibnig, daß ihm ein wöchentlicher Rufchuß - fcon bald indeffen fah er von diefem Bunkte ab - und für den Druckogen ein Honorar von 2 & bewilligt wurde, ein Verlangen, beffen Billigkeit er in einer Reihe von Gingaben 5) sowohl an die Regierung als an den Minifter von Bernftorff und endlich an ben Rurfürften felbft eingehend motivirt. Daneben bittet er, daß ihm eine geeignete Berfonlichkeit gur Beibulfe überwiesen werde, 6) und entwickelt den Plan und Nuten der ihm übertragenen Arbeiten bis ins Detail. In

<sup>1)</sup> n. 1 und 2. 2) Schreiben vom 11. Juni. 3) 1706 Nov. 15 (Guhrauer II, Anmerk. S. 22). 4) n. 3 und 4. 5) n. 5—8, 13, 22, 23, 25. 6) n. 10 und 13.

Wolfenbüttel war man bereit, einen Antheil der geringfügigen Koften zu tragen. Doch kam es bei der Engherzigkeit an maßgebender Stelle lange zu Nichts.

Im Sommer 1708 regte Leibniz aufs Neue ben Gebanken an, die Archive zu München für die Annalen durchforschen zu lassen; der Kurfürst gewährt ihm den Urlaub, doch unter der Bedingung, daß er auf eigene Kosten reise. 1) Es war die Zeit der Anerkennung der Kurwürde, zu deren Erlangung Wenige mehr beigetragen hatten als Leibniz. Mit beißendem Hohne schreibt dieser damals an den Minister von Goertz, 2) er sei nicht in der Lage, wie jener Herzog von Feuillade dem Könige Ludwig XIV, auf eigene Kosten ein Ruhmes-Denkmal zu errichten und wolle die alten Welsen in Bayern ruhen lassen bis er reicher geworden sei. Den Ministern erklärte er, er habe gemeint, es werde dem Kursürsten mit der Reise gedient sein; seiner eigenen Curiosität halber habe er nicht Lust, sie zu unternehmen; man werde am besten thun davon zu abstrahiren. 3)

Nicht lange danach knüpfte man Verhandlungen mit dem Wiener Hofe an, um dem Hofrath Kilian Schrader den Zustritt zu dem Münchener Archive während der öfterreichischen Occupation zu erwirken, und in der That war dieser vom Mai bis September 1709 im Auftrage des Kurfürsten und des Gesammthauses mit einem Kostenauswand von 2605 P dort beschäftigt.4)

Trotz aller bieser Hemmnisse hielt sich Leibniz gegen Ende des Jahres 1708 nach der Eur in Karlsbad kurze Zeit in Wien auf, um der regicrenden Kaiserin mit seinem Rath aufzuwarten, incognito, wie er schreibt; 5) erst längere Zeit nach

<sup>1)</sup> n. 16. 2) n. 17. 3) Aften ber Conferenz zu Burgdorf am 18. April 1708 und Relationen Schrader's aus München. 4) Der Betrag nach ben Kammerrechnungen. 5) Der undatirte Brief Leibnizens an den Kurfürsten (Klopp IX, S. 297), welcher zugleich berechtigten Klagen Ausbruck giebt, ist gegen Ende 1708 geschrieben. Am 26. Januar 1709 berichtet der Gesandte von Hulbenberg aus Wien, "er habe ihn nirgends erfragen können und endlich eine gute Zeit nach seiner Abreise erfahren daß er auss Sorgfältigste seine Hertunft vor ihm zu verhehlen getrachtet

seiner Abreise konnte ber Hannoversche Gesandte von seiner Anwesenheit berichten.

Schon im Januar barauf schreibt Leibniz von Berlin aus an Bernstorff: bort und auf ber Reise dahin, welche ihn nach ben sächsischen Universitäten führte, war er bemüht einen geeigneten Mitarbeiter zu gewinnen, ohne indessen siegt zu einem Abschluß zu gelangen, welchem die finanzielle Frage stets hindernd im Wege stand.

Länger, als er erwartet hatte, hielt Leibniz die Fertigsstellung der Miscellanea in Berlin fest, der ersten und einzigen Publikation, welche die von ihm gegründete Gesellschaft unter ihrem ersten Präsidenten im folgenden Jahre ersscheinen ließ. 1)

Ueber seine Stellung zu ber Berliner Afademie gemährt Leibnigens Briefwechsel mit Bernftorff nach mehreren Seiten bin Die Beränderungen in ber Organisation neue Aufflärung. bes Inftitutes, insbesondere die Ernennung bes Minifters bon Pringen zum Prafidenten im December 1710 famen ihm au überraschend, um nicht seinen Chraeix empfindlich au berühren. Ausbrudlich fchreibt er indeffen, daß er mit ber Sache einverstanden fei, nur die Form ber Eröffnung hatte er anders gewünscht, und es heißt in der That fich jeden Anspruchs auf Objektivität begeben, wenn D. Rlopp, 2) um die Berliner Afademie bes Undanks zu beschuldigen, gegenüber dem Ausdruck ber Empfindlichkeit es ignorirt, daß Leibnig in ebendemfelben Briefe an die Rronpringeffin Sophie Dorothee fchreibt, wenn er nur die Absicht gekannt hatte, fo wurde er ber Erfte gewesen sein, der Bringen um Uebernahme der Leitung gebeten hatte 3); daß er ebenso an Jablonski fchreibt 4): "3ch freue mich recht, daß bem B. von Bringen die Oberdirektion aufgetragen worden, bamit boch Jemand fei, ber ber Societät

aber bei Ihrer Maj. ber regierenden Kaiserin ganz geheime Audienz geshabt" u. s. w.

<sup>1)</sup> Brief an Bernstorff vom 2. Februar (n. 20). 2) Zur Ehrenrettung von Leibniz. Senbschreiben an die Königliche Adabemie der Biffenschaften zu Berlin. Berlin 1878. S. 12. 3) Klopp X, S. 419. 4) Ebendas. S. 430.

bei dem Könige das Wort beständig und mit Nachdruck aussspreche."

Nicht anders verhält es sich in Wahrheit mit der ansgeblichen Zurücksetzung Leibnizens bei der Feier der Inauguration der Akademie am 18. Januar 1711.\(^1\)) Der neue Präsident berichtet ihm von der Feier, man schickt ihm Medaillen und fordert ihn auf, an der Ausarbeitung neuer Reglements theilzunehmen. "Seit mehr als zwei Jahren", schreibt Leibniz an Bernstorff am 17. Februar,\(^2\)) "war ich nicht in Berlin und habe während dessen sleißig für das Seschichtswerk gesarbeitet. Ein wenig Erholung kann mir nicht schaden und wird mich in den Stand setzen, noch eifriger zu arbeiten." Er selbst hält darauf hin die Reise nach Berlin für unaufsschiebbar.

Es traf sich glücklich, daß eben damals die Differenz mit dem Preußischen Hofe wegen des Hochstiftes Hildesheim Leibniz eine offizielle Wirksamkeit in Berlin verschaffte. 3)

Wie wenig man trothem in Hannover mit seiner Abwesenheit einverstanden war, beweist die kurze Antwort 4) des Ministers auf seine wiederholten Briese: die baldigste Rückkehr wurde ihm deutlich nahe gelegt. Leibniz reiste um den 7. Mai von Berlin ab; in Leipzig hoffte er mit einem jungen Manne zusammenzutreffen, der ihm als Mitarbeiter empsohlen war 5), eine Angelegenheit, welche im Laufe des Sommers, wie es scheint durch direkte Entscheidung der Regierung, ihre Erledigung fand.

Johann Georg Echart6), geboren 1674 zu Duingen im kalenbergischen Amte Lauenstein, war in den Jahren 1698 bis 1702 an Leibnizens Seite für dessen historische Arbeiten thätig gewesen und hatte auch nach Erlangung einer Professur zu Helmstädt der Beförderung des Werkes seine Kenntnisse

<sup>1)</sup> Klopp a. a. D.: "Der Präfibent Leibniz wird zu diesem Feste nicht geladen. Dennoch macht dann Leibniz sich wieder auf den Weg nach Berlin." 2) n. 26. 3) n. 27. 4) n. 29. 5) n. 30. 6) Bgl. Wegele in der Allgemeinen Deutschen Biographie V, S. 627—631; ich benutze im Folgenden Echart's Eingaben an den Minister im Staatsarchiv zu Hannover.

gewidmet. Berruttete Bermogeneverhaltniffe, welche von Jahr au Jahr feine Erifteng mehr bedrohten, veranlagten ihn, nach allen Mitteln zur Berbefferung feiner Lage zu greifen. Er verschmähte es nicht, über den Stand ber Arbeiten an den Minister Berichte zu erftatten, welche einen beklagenswerthen Ginblid in Die sittliche Bertommenheit des Mannes gewähren. Auf Bernftorff's Befehl 1) hielt er fich ichon 1706 vorübergebend in Bannover auf, um Leibnig ju affiftiren, und jog fich auf beffen Beranlaffung eine Rüge ber Regierung wegen indiscreter Bermendung der ihm zugänglichen handschriftlichen Borarbeiten zu. 2) Um 26. September 1711 murde von Sannover aus Echart's Dispensation von seiner Lehrthätigkeit ju Belmftabt beantragt, damit er gang ben hiftorischen Urbeiten fich widmen konne. Erft 1713 indeffen fiedelte er bauernd nach Hannover über und wurde im folgenden Jahre jum Siftoriographen ernannt. 1715 murde ihm die Berwaltung der Röniglichen Bibliothet ju Sannover unter Leibnizens Oberleitung anvertraut. 3)

Leibnizens Aufenthalt in Wien vom December 1712 bis Ende August des Jahres 1714 bilbet den Hauptgegenstand der folgenden Briefe und war der Grund, daß seine ohnedies schwierige Stellung zum Hofe sich aufs Ungünstigste gestaltete. Wie es kam, daß seine Abreise von Monat zu Monat sich verzögerte, welche Studien und Geschäfte ihn fesselten, neben der Geistesarbeit, welche im Umgang mit dem Prinzen Eugen von Savoyen eine Darstellung seines philosophischen Systems reisen ließ, läßt sich auf Grund dieser Akten genau verfolgen. Seine Rechtfertigungsschriften, so unerquicklich ihr Inhalt, geben ein Bild von der Wirksamkeit des seltenen Mannes aus einer Zeit, als schon körperliche Leiden den Flug seines Geistes zu hemmen suchten.

Die Nachricht, daß Raiser Karl VI. der Unterstützung der Annalen günftig gefinnt sei, bestimmte Leibniz, nach dem

<sup>1)</sup> Schreiben Echart's an Bernstorff und die Geheimen Räthe vom 10. Januar 1708. 2) n. 14, 15 und Rescript an den Prorestor zu Helmstädt vom 18. Juni 1708. 3) n. 75.

Busammensein mit Beter dem Großen die unbeabsichtigte Reise nach Wien zu unternehmen. Nach acht Tagen suchte er ben Sannoverschen Gefandten von Suldenberg auf und gedachte fehr balb zurückzukehren. 1) Dag es von Anfang an feine Abficht mar, am faiferlichen Sofe eine bauernbe Stellung gu gewinnen, 2) wird sich kaum nachweisen lassen. Den For= schungen in den faiserlichen Sammlungen, welche ihm bereitwillig geöffnet wurden, gab er fich freudig bin, wie fie ihm felbst am Bergen lagen. Daneben fand er Zeit, über Fragen ber Bolitif Nachrichten einzuziehen, die er fich beeilte feinem Bon ber Stimmung in den höchsten Hofe mitzutheilen. Rreifen und den Unfichten ber leitenden Staatsmanner, befonders des Reichsvizekanglers fich zu überzeugen, bot fich ihm oft Belegenheit.

In Bannover mar man von feiner Abmefenheit aufs Unangenehmfte berührt; in brustem Tone mahnt ichon am 13. Januar der Minifter zur Beimkehr, sobald die Jahreszeit es geftatte. 3) Bergebens bietet Leibnig wiederholt feine Dienfte Sehr bald indeffen tam es zu Berhandlungen, welche in der That für den Rurfürsten seinen Berluft befürchten Die Raiserkrönung am 22. December 1711 hatte Leibnig die Burde eines Reichshofraths auf ber gelehrten Bant eingebracht mit ber üblichen Befolbung, bie bisher gur Auszahlung nicht gelangt war. 4) Jest vernahm man in Sannover, Leibnig bemuhe fich um eine faiferliche Bedienung und Benfion. Der Befandte mard angewiesen, ben Ginflug der verwittweten Raiserin Amalie, einer Tochter des Bergogs Johann Friedrich von Hannover, aufzubieten, um diefe Beftrebungen zu vereiteln. 5) Schon vorher maren Leibnig von

<sup>1)</sup> Relation Hulbenberg's vom 28. December 1712. 2) J. Bergmann, Leibniz in Wien. Aus den Sitzungsberichten der Wiener Mademie. 1854. S. 6; vgl. das interessante Promemoria an Kaiser Karl VI. bei E. E. Grotesend, Leibniz-Abum. Hannover 1846. S. 18. 3) n. 34. 4) Decret vom 2. Januar 1712 bei Bergmann, Sitzber. d. philos.-hist. El. der Wiener Addemie, Bd. XXVI, S. 197; daselbst Gesuch Leibnizens um Zahlung vom 21. April 1713 und andere Attenstüde. 5) Rescript vom 12. Februar 1713.

Seiten dieser Fürstin Ermahnungen zur Beschleunigung der Arbeit zu Theil geworden; er hatte der Kaiserin entgegnet, er habe außer den Scriptores bereits einen großen Folianten der Historie selbst versertigt und übergeben und sei der Meinung gewesen, man könne damit zufrieden sein. Gegenüber Hulden-berg erklärte sie sich jest bereit, sogleich bei dem Kaiser dahin zu wirken, daß man Leibniz wegen der schweren Conjunkturen auf bessere Zeiten vertrösten möge.

Die nächste Berathung mit dem Gesandten 1) ist zu charatteriftisch, um nicht ein wenig babei zu verweilen. Raifer hege, hieß es, ben feften Entschluß, Leibnig in feine Dienfte ju nehmen; er habe gefagt: "Wir Beibe find ichon gang bekannt miteinander und gar gute Freunde geworden." Auch die Raiserin selbst mar jest anderen Sinnes; fie meinte, aus ber Hiftorie bes Saufes werde boch nichts, bagegen fonne Leibnig auch als Reichshofrath bem Rurfürsten gute Dienste Der Gefandte fah feinen anderen Ausweg als ben leisten. Berfuch, biefes lette Argument ju entfraften, und antwortete, "baß, fo gelahrt auch ber Leibnig fonft in andern Sachen mare, er fich gleichwohl zu nichts weniger schicke als Reichshofrath ju fein. Bas bazu gehore, bas fei niemals fein Studium gewesen. Er habe sein Tage nicht Acta referiret ober ein Urtheil gemacht und murbe barin gewiß fehr übel reuffiren. Ihre Majestät möchten ben Raifer warnen, fonft werbe es ihm ebenfo geben wie dem Rurfürsten, weil er von dem Genie mare, daß er Alles leiften wolle und desmegen immer in unendlichen Correspondenzen und Bin- und Wiederreisen seine Luft finde, und feine unerfattliche Curiofitat ju contentiren trachtet, aber entweder fein Talent ober feine Luft hatte, etwas aufammenaubringen und zu endigen. Es fei zu beklagen, daß ber Rurfürft ihn verlieren und ber Raifer boch feinen Nuten davon haben folle."

Sehr bald scheint ber Gedanke, Leibniz bauernd für den kaiserlichen Dienst zu gewinnen, in den hintergrund getreten zu sein. Denn schon am 1. März sucht er bei Bernftorff

<sup>1)</sup> Relation Hulbenberg's vom 22. Februar.

um die Erlaudniß nach, das Amt eines Reichshofraths übernehmen zu dürfen, ohne doch deshalb aus dem kurfürstlichen Dienste auszuscheiden; 1) nach Erledigung dieser Angelegenheit gedenkt er zurückzukehren. 2) Wit der Bedingung, daß Leibniz fortsahre, seine Thätigkeit dem kurfürstlichen Hause zu widmen, erklärt sich denn auch der Minister mit der Verleihung des Charakters eines Reichshofraths an ihn einverstanden. 3) Am 20. Mai schreibt Leibniz, er warte nur noch auf die Auszahlung des Gehaltes, um sich dann auf den Weg zu machen. 4)

Ein Auftrag des Rurfürften in der Lauenburgischen Succeffions = Angelegenheit, die Bersperrung ber Wege zu einer Beit, als in Wien die Beft graffirte, bas eigene Leiben und feine Inanspruchnahme burch ben Raifer waren Umftande. welche Leibnigens Bleiben von Monat zu Monat verlängerten. Dazu läßt fich nicht leugnen, daß er nach Aufträgen 5) fich fehnte, die seine Abreise hinausschoben, und eifrig jede neue Frage ergriff, welche in die Gebiete seiner praktischen Leiftungen Fortbauernd mit Arbeiten für die Geschichte feines Fürftenhauses beschäftigt, ließ er ben bringenben Ruf Bernftorff'87) unbeachtet. Nicht lange banach ichied mit ber Rurfürstin Sophie die einzige Berfonlichkeit aus bem Leben, welche in Hannover Leibnig perfonlich nahe geftanden hatte; ber Bebanke, fie bort nicht wiederzufinden, erfüllt ihn mit Trauer. 8) Die zunehmende Rrankheit nothigte ihn zum Bebrauch der Cur in Baden, halt ihn jedoch nicht ab, dem Plane englischer Rapitalisten, den Raifer zum Angriff ber Spanier in Westindien zu unterftugen, feine volle Aufmertfamfeit zu ichenken. Leibnigens Bericht barüber vom 30. Juni 17149) erganzt in willtommener Weise die Thatsachen, welche aus den Memoiren des Unterhandlers, des schottischen Ritters Rer von Rersland befannt find. 10)

<sup>1)</sup> n. 37. Der Sachverhalt wird daburch immer nicht ganz klar. Wozu bedurfte es eines solchen Gesuches, nachdem der Charakter Leibniz schon früher verliehen war? 2) n. 38. 3) n. 39. 4) n. 44. 5) n. 48 n. 49. 6) So die Frage der Succession in Toskana (n. 52). 7) n. 51. 8) n. 55. 9) n. 59. 10) Bgl. Guhrauer II, S. 293 ff.

Echart's Mittheilung, daß der Kurfürst und sein Minister an der Wahrheit seiner Bersicherung baldiger Rückehr zweifeln, veranlaßt den Philosophen, zum ersten Male auszusprechen, daß ein vierzigjähriger Dienst, seine Arbeiten, sein Alter und der freiwillige Berzicht 1) auf eine einflußreiche Stellung am kaiserlichen Hofe ihn berechtigten, mehr Rücksicht zu erwarten.

Der Tod ber Königin Unng und die Erhebung des Rurfürsten auf den englischen Thron drängten bald Leibnig gur Rückehr. Die beiben Schreiben an ben Minifter, welche unter bem Gindruck diefer Ereigniffe fteben, 2) enthalten nichts von einem Zudrängen nach bem Throne, welches ben Befehl, in Hannover zu bleiben und die Arbeiten wieder aufzunehmen, 3) Es liegt nahe zu vermuthen, bag auch bas erklären könnte. Gerücht, Leibnig fei im Begriff, nach England ju geben, feinen andern Urheber hatte als die Berfonlichkeit, welche Bernftorff verfpricht "für Leibnigens Zwede nütliche Arbeiten vorzubereiten." Bon Edhart's geheimen Berichten ift neuerdings Giniges befannt geworben. 4) Ihre Folge war bas Refcript Königs Georg an die Regierung ju Hannover vom 30. November, welches Leibnig fategorisch zur Arbeit verwies und jedes Reifen vor Beendigung des Wertes ihm unterfagte 5).

Je weniger würdig diese Aktenstück über den größten Gelehrten seiner Zeit, um so mehr ist Leibnizens Rechtsertigung vom 16. December,6) das erste Schreiben, welches er an den König richtet, durchdrungen von dem stolzen Bewußtsein seiner mit Unrecht beleidigten Ehre; indem er an sein Wirken stür die Geschichte des Hauses und an die Anerkennung ersinnert, welche die Borgänger Georg Ludwig's ihm nicht verssagten, betont er zugleich, daß er die Freiheit der Studien und des Reisens, die ihm gewährt wurde, einflußreichen Stellungen vorgezogen und daß die Unzuträglichkeit einer Berbindung mit dem bisherigen Dienste ihn auf den Eintritt in den Reichshofrath habe verzichten lassen. Um wie bisher

5) n. 66. 6) n. 70.

<sup>1)</sup> n. 60; diese Aeußerung kehrt in n. 70 wieder. 2) n. 62 u. 63. 3) n. 64. 4) Grote, Leibniz und seine Zeit. Hannover 1869. S. 549 ff.

mit dem angestrengtesten Fleiße und gutem Erfolg die Ansnalen fortsetzen zu können, bittet er um eine gerechtere Besurtheilung. Es erfolgte denn auch ein Rescript in mäßigerem Tone. 1)

Leibnizens nach ben verschiedensten Seiten hin betriebene Absicht, Historiograph von England zu werden, war nicht eben geeignet, die Stimmung zu verbessern.

Um ihn außerbem für ben Wiener Aufenthalt zu ftrafen, hatte man ihm die Zahlung seines Gehaltes vom herbste 1713 bis Ende des Jahres 1714 fiftirt; er bezog damals jährlich 1300 ,\$, wovon 300 ,\$ als Zulage an Stelle ber früheren Bellischen Befoldung betrachtet murben. Biele ber folgenden Schreiben und Eingaben Leibnigens, jum Theil an die Minifter von Bothmer und von Goert gerichtet, galten bem Berfuche, biefe harte Magregel rudgangig ju machen, wobei er wieder= holt ausführt, daß bei ber ftrengften Beurtheilung man nur die Ginkunfte von zwei Monaten zu ftreichen berechtigt gewesen sei. Im Frühjahr 1715 bankt er bem Minister, daß er wieber in ben Benug feines laufenden Behaltes gefet fei;2) erft spater gelang es ihm, auch bie Unweifung gur Auszahlung ber Rückstände zu ermirken; 3) trot ber königlichen Ordre scheint fich indessen die Auszahlung bis ins folgende Jahr verzögert zu haben, benn noch die letten bier mitgetheilten Briefe Leibnigens beschäftigen fich bamit. Es fam hinzu, daß der Rechnungshof bei der Erstattung von Auslagen an Copialgebühren u. A. Leibnig in dentbarfter Beife qualte; erft am 15. Juni 1716 wurde ihm der Reft nicht unerheblicher Beträge nach langen Bitten ausgezahlt. 4)

<sup>1)</sup> n. 73. 2) n. 93. 3) In ber amtlichen Kammerrechnung von Trinitatis 1713/14 (pag. 447) findet stich bei dem Gehalte Leidnizens in dem genannten Betrage die Kotiz: "welche demselben ohngeachtet seiner Abwesenheit zu Wien ausst allergnädigste ordres vom Dato St. James den 11/22. Doc. 1714 und 17/28 April 1715 bezahlt." Bgl n. 89; dem widerspricht n. 95. 4) Am 17. October 1715: 73 \$\dip 23\ gr, am 15. Juni 1716: 97 \$\dip 9\ gr Anslagen für den Studenten Kühlmann und 141 \$\dip 8\ gr für sechs Studenten (Kammerrechnung 1715/16 pag. 637, 638). Bgl. n. 106.

Während Leibnig bemüht mar, die Nachtheile zu befeitigen, welche fich für ihn an die lette Reise nach Wien fnüpften, und trot fich fteigernder Leiden mit der gangen Energie feines Wefens an ben Annalen thatig mar, fucht fein Mitarbeiter burch geheime Berichte jene Abfichten nach Doglichkeit zu durchkreugen. Um 6. September berichtet Edhart an Bernstorff: "Berr von Leibnit arbeitet auch noch wie er tann, ift aber megen einiger fritischen Untersuchungen und Rangirung seiner Sachen nur bis 963 avanciret:" 14. October melbet er, Leibnig fahre noch immer gerade fort und fei nun balb mit Otto bem Großen ju Ende; am 17. December ftellt er bei einem Gefuch um Bulage und Berleihung bes Rathscharafters, welche Leibnig ichon früher befürmortet hatte, 1) dem Ronige vor, daß "wenn Leibnig nur mäßig arbeiten wolle", er bie Befchichte bes Saufes bis Oftern gemachlich fertigstellen könne. Um noch ftärkere Trümpfe auszuspielen, schreibt er am folgenden Tage an den Minister, Leibnig betrachte ben britten Theil, die eigentliche Sausgeschichte, als eine Sache, die ihn nicht angehe, und fügt als Rachschrift bingu: "Daß herrn v. Leibnig's Besoldung zu Wien regulirt und er dahin will, ift gewiß: wie er benn mit bes Bringen Eugen Durchlaucht darüber bisher fleißig correspondirt." triefen feine Eingaben von Berficherungen feiner Shrlichfeit und feiner Berdienfte.

Das erneute Berbot bes Reisens, welches barauf hin Leibniz Seitens ber Geheimen Räthe zu Hannover mitgetheilt wurde, erregte ben höchsten Grad seines Unwillens. Treffend erklärt er 2), er betrachte solchen Bericht "als eine Versuchung von einem bösen Geift, um ihn von seiner guten Arbeit burch Ungeduld abwendig zu machen," und in der Rechtsertigung an den Minister von Bernstorff 3) weist er in glänzender Darslegung die unwürdige Behandlung zurück, die er am Ende seiner Lausbahn ersahre. Es scheine, schreibt er, der König glaube einer Nachricht, als werde er nach Empfang der Rückstände davongehen, und sei wohl deshalb in diesem Punkte so

<sup>1)</sup> n. 89. 2) n. 109. 3) n. 111.

schwierig; er habe wenig die Ehre, von ihm gekannt zu werden, wenn er ihn nach vierzigjährigem Dienste eines solches Schrittes für fähig halte; leicht würde es ihm gewesen sein, auf Rosten der Gründlichkeit vor Jahren schon einen Theil des Werkes an die Deffentlichkeit zu bringen. Im Hindlich auf die Nothwendigkeit, vor dem nahenden Ende seine Verhältnisse zu ordnen, bittet er dringend um die Befriedigung seiner Ansprüche. Statt dessen erfolgte die Zusage, der König werde dei seinem Besuch der deutschen Lande wegen Vergeltung seiner Mithe und seines Fleißes ihm so begegnen, daß er damit wohlvergnügt zu sein Ursache haben solle; 1) ein zweites Mal wurde dies eingeschränkt durch die Bedingung, daß er sein Wort halte, an dessen Treue der König noch immer zweiselte. 2)

Schon war Leibniz meist ans Bett gefesselt; doch nicht von körperlichen Leiben, nur von den äußeren Hemmnissen, die er fortwährend zu bekämpfen habe, fürchtet er, sie möchten die Schwingen seines Geistes lähmen. Die Bollendung seines Werkes steht ihm als deutliches Ziel vor Augen; dann hofft er noch einmal nach Wien zurückzukehren und trägt kein Bebenken, dem Minister von seinem Borhaben zu schreiben. 3) Hinter seinem Rücken 4) hatte jetzt der König Eckhart mit der Fortsetzung der Hausgeschichte von 1024 ab beauftragt.

Nach Leibnig ns Rücklehr von einem Ausssuge nach Braunsschweig 5) berichtet Schart an den Minister am 17. März: "Herr v. Leibnig, so wiederkommen, fängt nun auch wieder an zu arbeiten — und ich ihn mit Macht treibe, sein Bensum zu vollführen." Am 17. April schreibt er, Leibnig komme wenig vorwärts und habe seit vielen Wochen nur zwei Jahre der Annalen ausgearbeitet. "Mir wird, so wahr ich sebe, bei seinen Tündeleien angst und bange und sehe davon kein Ende. Das Alter, der Mismuth und die Gicht lassen ihn nicht fortsommen." Echart hofft auf Bernstorss's Kommen, um unter seiner hohen Aussicht arbeiten zu können. "Denn

¹) n. 113. ²) n. 117. ³) n. 116. ⁴) n. 117. ⁵) Guhrauer II, S. 327.

wenn die Oberen die Studien nicht verfeben und nicht äftimiren, wird man schläfrig" u. f. w.

Die Reihe der hier mitgetheilten amtlichen Schriftsticke schließt mit dem Rescript i vom 10/21. April, in welchem Echart die Fortführung der Arbeit Leibnizens offiziell aufgetragen wird. Ob eine Audienz bei König Georg I. in Phrmont, zu Ende des Monats August 2) für Leibniz die Folge hatte, daß endlich die rückständigen Summen ausgezahlt wurden, läßt sich ebensowenig feststellen, wie von der in Aussicht gestellten glänzenden Anerkennung irgend Etwas verlautet.

Am 13. November 1716, am Tage vor dem Berscheiden Leibnizens berichtet Echart an den Minister von Bernstorss:3) "Herr v. Leibnitz liegt an Händen und Füßen contract und ist ihm die Gicht in die Schultern gezogen, so die dato noch nicht geschehen. Er kann jetzt von Arbeit nicht einmal hören, und wenn ihn in dubiis frage, antwortet er, ich möge die Sachen machen, wie ich wolle, ich werde es schon gut machen; er könne sich um nichts mehr in seiner maladie beklimmern. Es wird nichts capable sein ihn hervorzubringen als der Zaar oder sonst ein Dutzend großer Herren, so ihm Hoffnung zu pensionen machen; so möchte er bald wieder zu Beinen kommen" u. s. w.

Es bedarf keiner Worte, um den Charakter des Berichterstatters zu kennzeichnen, des Nachfolgers Leibnizens in Amt
und Arbeiten, welcher nach wenigen Jahren mit Schimpf beladen Hannover verließ und sich der katholischen Kirche in die Arme warf.

Der bose Geift, welcher Leibniz in seinen letzten Jahren umgab, hat ihn noch übers Grab hinaus verfolgt, indem die Biographie, welche Echart 1717 verfaßte, bis in die neueste Zeit die Auffassung von Leibnizens Personlichkeit beherrschte. Je werthvoller die Schilderung der äußeren Erscheinung, der Gewohnheiten und des Charakters des großen Mannes aus der Feder eines ihm nahestehenden Mitarbeiters sein würde, um so mehr ist Vorsicht geboten, wenn das Vertrauen zu der

<sup>1)</sup> n. 120. 2) Guhrauer II, S. 328. 3) n. 122.

schwierig; er habe wenig die Ehre, von ihm gekannt zu werden, wenn er ihn nach vierzigjährigem Dienste eines solches Schrittes für fähig halte; leicht würde es ihm gewesen sein, auf Rosten der Gründlichkeit vor Jahren schon einen Theil des Werkes an die Deffentlichkeit zu bringen. Im Hindlich auf die Nothwendigkeit, vor dem nahenden Ende seine Verhältnisse zu ordnen, bittet er dringend um die Vefriedigung seiner Ansprüche. Statt dessen erfolgte die Zusage, der König werde bei seinem Vesuch der beutschen Lande wegen Vergeltung seiner Mithe und seines Fleißes ihm so begegnen, daß er damit wohlverznügt zu sein Ursache haben solle; 1) ein zweites Mal wurde dies eingeschränkt durch die Vedingung, daß er sein Wort halte, an dessen Treue der König noch immer zweiselte. 2)

Schon war Leibniz meist ans Bett gefesselt; boch nicht von körperlichen Leiben, nur von den äußeren Hemmnissen, die er sortwährend zu bekämpfen habe, fürchtet er, sie möchten die Schwingen seines Geistes lähmen. Die Bollendung seines Werkes steht ihm als deutliches Ziel vor Augen; dann hofft er noch einmal nach Wien zurückzukehren und trägt kein Bebenken, dem Minister von seinem Borhaben zu schreiben. 3) Hinter seinem Rücken 4) hatte jetzt der König Eckhart mit der Fortsetzung der Hausgeschichte von 1024 ab beauftragt.

Nach Leibnig ns Rücklehr von einem Aussluge nach Braunsschweig 5) berichtet Echart an den Minister am 17. März: "Herr v. Leibnit, so wiederkommen, fängt nun auch wieder an zu arbeiten — und ich ihn mit Macht treibe, sein Bensum zu vollführen." Am 17. April schreibt er, Leibniz komme wenig vorwärts und habe seit vielen Wochen nur zwei Jahre ber Annalen ausgearbeitet. "Mir wird, so wahr ich sebe, bei seinen Tündeleien angst und bange und sehe davon kein Ende. Das Alter, der Mismuth und die Gicht lassen ihn nicht fortkommen." Echart hofft auf Bernstorff's Kommen, um unter seiner hohen Aussicht arbeiten zu können. "Denn

¹) n. 113. ²) n. 117. ³) n. 116. ⁴) n. 117. ⁵) Guhrauer II, S. 327.

wenn die Oberen die Studien nicht verseben und nicht äftimiren, wird man ichläfrig" u. f. w.

Die Reihe ber hier mitgetheilten amtlichen Schriftsticke schließt mit dem Rescript 1) vom 10/21. April, in welchem Schart die Fortsührung der Arbeit Leibnizens offiziell aufgetragen wird. Ob eine Audienz bei König Georg I. in Phyrmont, zu Ende des Monats August 2) für Leibniz die Folge hatte, daß endslich die rückständigen Summen ausgezahlt wurden, läßt sich ebensowenig feststellen, wie von der in Aussicht gestellten glänzenden Anerkennung irgend Etwas verlautet.

Am 13. November 1716, am Tage vor dem Berscheiden Leibnizens berichtet Echart an den Minister von Bernstorff: 3) "Herr v. Leibnitz liegt an Händen und Füßen contract und ist ihm die Gicht in die Schultern gezogen, so die dato noch nicht geschehen. Er kann jetzt von Arbeit nicht einmal hören, und wenn ihn in dubiis frage, antwortet er, ich möge die Sachen machen, wie ich wolle, ich werde es schon gut machen; er könne sich um nichts mehr in seiner maladie bekümmern. Es wird nichts capable sein ihn hervorzubringen als der Zaar oder sonst ein Dutzend großer Herren, so ihm Hoffnung zu pensionen machen; so möchte er bald wieder zu Beinen kommen" u. s. w.

Es bedarf keiner Worte, um den Charakter des Berichterstatters zu kennzeichnen, des Nachfolgers Leibnizens in Amt
und Arbeiten, welcher nach wenigen Jahren mit Schimpf beladen Hannover verließ und sich der katholischen Kirche in die Arme warf.

Der boje Geist, welcher Leibniz in seinen letzten Jahren umgab, hat ihn noch übers Grab hinaus verfolgt, indem die Biographie, welche Echart 1717 verfaßte, bis in die neueste Zeit die Auffassung von Leibnizens Persönlichkeit beherrschte. Je werthvoller die Schilderung der äußeren Erscheinung, der Gewohnheiten und des Charakters des großen Mannes aus der Feder eines ihm nahestehenden Mitarbeiters sein würde, um so mehr ist Vorsicht geboten, wenn das Vertrauen zu der

<sup>1)</sup> n. 120. 2) Guhrauer II, S. 328. 3) n. 122.

Treue des Biographen erschüttert wird. Daß es aber nicht Liebe zur Wahrheit und pietätvolle Gesinnung war, was Echart so manchen ungünstigen und lächerlichen Charakterzug aufzeichnen ließ, 1) baran bürfte nach dem Vorhergehenden nicht mehr zu zweifeln sein.

Schon oft ift Edhart's Bericht über Leibnigens Beerdigung Gegenstand ber Untersuchung gewesen und mit ber befannten Meußerung bes Ritters Rer von Rersland, man habe ihn wie einen Strafenräuber bestattet, verglichen worden.2) Dag Edhart fofort nach Leibnigens Tobe nach ber Bohrbe eilte, um fich bie Stellung bes Entschlafenen ju fichern, wird burch bie beiden Eingaben 3) bestätigt, welche er an Ort und Stelle bem Minister überreichte; fie liefern ein Bild von dem Berfonal, welches Leibnig in seinen letten Tagen umgab, und beweisen zugleich, mit welcher Saft Edhart die Regulirung ber Hinterlaffenschaft betrieb. Nach einem neuerdings veröffentlichten Bericht 4) hatte die Regierung ju Sannover die vorläufige Ueberführung ber Leiche nach dem Gewölbe ber Neustädter Rirche bis zum Eintreffen der Bermandten Leibnigens angeordnet. Db und mann diese anlangten, miffen mir nicht; auch über bie befinitive Beisetzung des Berftorbenen mar man bisher ohne jede Nachricht. In dem Rirchenbuch der Marktfirche zu Sannover fand 5) ich in der Reihenfolge der Gintragungen des Rufters unter bem 14. December 1716 vermerkt:

"Hr. Geheimbt Rath Löbenig 6) 3 puls." Danach ift der 14. December als der Tag der Bestattung Leibnizens erwiesen; in einzelnen Fällen kann die Richtigkeit der Angaben des Kirchenbuches aus diesen Jahren durch ge-

<sup>1)</sup> So die Geschichte von Leibnizens Geiz, von dem Abendmahl auf Zureden des Kutschers u. A. mehr. 2) Bgl. Grote, Leibniz und seine Zeit, S. 552 ff. 3) n. 123 u. 124. 4) Grote a. a. D. S. 554. 5) Die Herren Pastoren Richter und Philippi haben mich bei diesen Recherchen zu Dank verpflichtet. Leider gehen die Kirchenblicher der Reustädter Kirchen nicht über 1735 zurück. 6) Echart's Angabe, nach welcher man Leibniz im Bolksmunde "Lövenir" genannt habe (v. Murr's Journal VII, S. 201), wird hierdurch eher widerlegt als bestätigt; die Schwankungen in der Rechtschreibung zumal in ungedildeten Kreisen und die Aussprache eines fremdklingenden Namens genügen wohl zur Erklärung.

brudte Leichenpredigten, wie fie in großer Daffe erhalten find, - für Leibnig lieh tein Theilnehmender die Feder geprüft werben und findet ihre Bestätigung. Db Leibnig wie anderen hochgestellten Beamten die Ehre ber Bestattung in ber Reuftädter Rirche zu Theil murde, erfcheint fehr zweifelhaft. Edhart würde faum unterlaffen haben bies zu bemerfen; er scheint nur von fich und dem Sofe die Berantwortung ablehnen zu wollen, wenn er Leibnigens Bermandten vorwirft, sie hatten nicht für ein Denkmal gesorgt.1) Wichtiger ist ber Umstand, daß in dem Kirchenbuche der Markifirche fonft bemerkt wird, wenn die Beisetzung an einem anderen Orte erfolgt als auf bem zu ber Barochie gehörigen Rirchhofe, fo bie Beftattung bes Bigekanglere Sugo in ber Neuftabter Rirche, anderer Bersonen in Familienbegräbnissen u. A. mehr. Ueber Leibnig ift nichts Derartiges verzeichnet; möglich, bag er wie andere Beamte auf bem Undreasfirchhofe vor bem Steinthore beerdigt murde, gewiß in Gegenwart weniger Berfonen, nachbem man Wochen feit bem Tobestage hatte verftreichen laffen. Edhart mar nach Erreichung feines Zieles vom Sofe zurudgekehrt; wie es mit feinem Berdienfte fteht, bag er "die lette Ehre diesem großen Manne einzig und allein erwiesen," ergeben die Thatfachen; feine Darftellung erweift fich durch bas, was fie verschweigt, und indem fie Edhart's eigenen Untheil in ein falfches Licht fest, als die absichtliche Entstellung bes Beschehenen durch einen der wenigen Gingeweihten. Dagegen ift nach dem Borbergebenden flar, daß Rers von Rersland zwar in den Tagen nach Leibnizens Tode in Hannover sich aufhielt, doch von dem wirklichen Berlauf der Dinge nicht genau unterrichtet mar. 2)

Die Haltung des Hofes richtet sich von felbst; die ers haltenen Kammerrechnungen, in welchen die kleinsten Beträge

<sup>1) ©. 201. 2) ©</sup>cine Borte (The memoirs of John Ker of Kersland. Lond. 1726 pag. 117) find: I must confess, it afforded me matter of strange reflexion, when I perceived the little regard that was paid to his ashes by the Hanoverians; for he was buried in a few days after his decease, more like a robber, than, what he really was, the ornament of his country.

verzeichnet find, weifen feine Ausgabe für Leibnigens Beftat-

Nach langer Zeit ') bezeichnete man mit ber Inschrift . "Ossa Leibnitii" in der Neustädter Kirche die Stätte, an welscher Leibnizens Gebeine, wie man annahm, ihre Ruhe gesfunden hätten.

Ueberblickt man die Vorgange zwischen dem Sofe und Leibnig, wie fie fich aus den Aften wiederspiegeln, fo brangt fich zunächst die Beobachtung auf, daß mit dem Tode der Rurfürstin Sophie die Stellung des Philosophen zu Sannover auch den letten Reft eines idealen Berhältniffes verliert. Tritt icon in dem brieflichen Berkehr mit jener Fürstin gu Tage, daß fie in Leibnig einen willtommenen Begenstand für ihre geiftreiche Unterhaltung erblickte, fo fehlte ihrem Sohne, dem Rurfürften Georg Ludwig, bem nachmaligen Rönige Georg I, ber Abel ber Befinnung, welcher Leibnigens Beiftesleiftungen die Achtung nicht entzogen hatte, wenn auch ihm felbst die Kraft, seinem hohen Fluge zu folgen, versagt mar. Für ihn war Leibnig nur ein geschicktes Werkzeug, wo es galt, burch Deductionen und Dentichriften bie Intereffen bes Saufes und Staates zu verfechten. Und als die kleinliche Furcht vor ben Nachbarn Leibnigens raftlofe Beweglichkeit bedenklich erscheinen ließ, da ergriff man freudig ein Mittel, welches Rurfürst Ernft Auguft, von höheren Befichtspunkten geleitet, an die Sand gegeben hatte. Die Fertigstellung der Beschichte des Welfischen Saufes, die man in rudfichtslofer Beife betrieb, erschien geeignet, den hoben Beift in Feffeln ju fcmieden. Dabei war man an einem Hofe, ber fich ruhmte, ju ben glanzenbsten Europas zu zählen, nicht geneigt, auch den billigften Forderungen bes Berausgebers Rechnung zu tragen, und ftrafte mit ben härteften Magregeln Leibnigens Aufenthalt in

<sup>1)</sup> Der sleißige Heiliger, bessen Sammlung von Grabinschriften u. Nehnl. aus ber zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts das hiesige Staatsarchiv bewahrt, scheint Leibnizens Grabstätte nicht gekannt zu haben; Spilcker (Beschreibung der Residenzstadt Hannover. Hann. 1819. S. 482) erwähnt die Inschrift als etwas Neues mit der Bemerkung: "Lange wußte man nicht, wo die Gebeine dieses großen Mannes ruhten."

Wien, ber boch zugleich ben historischen Arbeiten und ben Landesintereffen förderlich gemefen mar. Riedrig wie bie Berfon jenes Edhart, welche man ihm an die Seite feste, muß man bas gange Berfahren nennen, felbit wenn man que giebt, bag Leibnigens politische Wirksamkeit in ber Successionsfrage den Absichten bes leitenden Ministers oft principiell entgegenstrebte. Bernftorff trifft perfonlich bie Schuld, mabrend aus ben Briefen Goerb's jur Benuge fich ergiebt, wie menia biefer mit ber Mighandlung eines Leibnig einverstanden mar. Dem gegenüber leuchtet aus jenen Aften Leibnigens hoher und weitblidender Sinn hervor: er stedt fich ein höheres Ziel als feine Umgebung ahnt, aus ber Beschichte ber Welfen wird eine mit bewundernswerther Rritif und gründlichfter Forfchung aufgebaute Reichsgeschichte; unbeirrt von dem widerlichen Drängen und Blagen ichreitet er ficher vorwärts, bis ber Tod feiner raftlosen Thatigkeit ein Riel fest. Er felbst verhehlte fich nicht, daß feine Zeit und namentlich ber Bof, an welchem er lebte, den Werth feines Schaffens nicht würdigten, vielleicht ahnte er, daß feinen Annalen erft nach langen Jahren Berftandnig und Anerkennung zu Theil werden murden. Seit endlich, nach 130 Jahren, bas bei Leibnigens Leben fo beiß ersehnte Werk an die Deffentlichkeit gelangte, ift man gewohnt, in ihm eine Bierbe beutscher Beschichtsforschung gu erblicken. -

Anmerkung: Ich brude die folgenden Attenstille diplomatisch genau ab; nur ist der Gebrauch großer Ansangsbuchstaden in französischen Texten auf die Sigennamen und diesen nahestehende Worte wie Roi 2c. beschränkt und die Interpunktion in den Fällen geändert oder ergänzt, wo sie den Sinn störte; ebenso wurden offenbare Willfürlichseiten in der Orthographie, besonders dei der Accentuirung (votre neben votre u. Aehul.), zumal in den von Schreibern geschriebenen Stücken, beseitigt. Leibniz verfährt in der Regel, zumal in den Originalen, mit großer Sorgsalt. Oft liegen den Originalen Leibnizens noch die besiegelten Couverts bei, mit den meist eigenhändigen Abressen, die nur dann hier angegeben werden, wenn sie zum Verfändniß des Schriftstildes nöthig sind.

### 1. Rescript des Aurfürsten Georg Ludwig an Leibnig. 1) Sannover, 1705 Juni 6.

Georg Ludewig Churfürft 2c.

Demnach Uns und Unferem Saufe fehr baran gelegen. bag die Beschreibung bessen Historie, welche Unserem Beh. Justiz Raht Leibnit von langer Zeit her aufgetragen gewefen, nunmehro endlich zu Ihrer perfection gebracht werben möge, daran aber dem Bernehmen nach gar wenig annoch geschehen, beffen Zweiffels ohn die vornehmfte Urfache ift, daß ermelter Unfer Beheimter Justiz Rhat durch feine vielfältige reisen, langwierige Abwesenheiten, und weitlaufftige correspondenzen zu fehr distrahiret wird; inzwischen aber bas Ziel des Menschlichen lebens ungewiß, und man Unfer Beheimter Justiz Rhat ben feinem in Gottes Sanden ftebendem Absterben die Beschreibung obermelter Historie unaußgearbeitet hinterlaffen folte, nicht allein alle auf diefes opus vermandte große Roften, mühe und geschehene viele reifen vergeblich und verlohrenn, sondern auch, welches das meifte, faum zu hoffen fenn murbe, bag jemahlen ein tuchtiges und rechtschaffenes Opus historicum von Unserem Saufe an bes tages liecht murbe gebracht merben fonnen, immagen in die Memoires, welche Unfer Geheimter Justiz Rhat sich etwa bavon gemachet haben mag, ein ander fich schwerlich würde richten können, die nöhtige Memoires und ingredientia bagu aber anderweit vom newen colligiren zu lassen, sehr mislich und weitläufftig fallen murbe; Alg ift Unfer begehren, daß Unfer Beh. Justiz Rhat von aufarbeitung obmehrverftandenen operis historici fich nichts weiter abhalten zu laffen, infonderheit auch ohn Unfer vormiffen und Bewilligung bergleichen Reisen, wie bisher geschehen, nicht weiter vorzunehmen. Bir versehen Uns bessen zu ihm und haben der fachen sonderbahren importanz halber für nöhtig befunden, ihm folches hiedurch zu bedeuten, ihm zc. verbleibend. Hannover ben 6. Jun. 1705.

<sup>1)</sup> nach ber an die Zellische Regierung mitgetheilten Copie.

# 2. Rescript des Gerzogs Georg Bilhelm von Zelle an Leibnig.1) Belle, 1705 Juni 11.

Bon Gottes Gnaben Georg Wilhelm 2c.

Unfern gnädigften willen zuvor, Ebler Befter Rhat und lieber Betremer. Nachdem Euch die Beschreibung ber historie Unfere Saufes von langer Zeit her auffgetragen gewesen, haben wir Une bigher die hoffnung gemachet, daß Ihr, nach eurer bekanten gefchickligkeit, und fonberbahren erudition, ein folch opus historicum, welches fowol unferm Saufe gur ehre, alf zu eurem felbst eigenem Nachruhm gereichen könte, außarbeiten und an bes tages licht bringen murbet. Gleichwie es sich aber bamit noch immer verzögert, wir auch vernehmen, daß an fothaner historischen Beschreibung annoch gar wenig geschehen, inzwischen ung und unferm Saufe fehr baran gelegen, baß felbige ju ihrer vollkommenheit gebracht werben möge; Go haben wir feinen umbgang nehmen fonnen Euch folches hiedurch zu bedeuten, und gnäbigft an Euch zu begehren, Ihr wollet Euch die außarbeitung mehrged. Operis historici bermahlen allen fleiffes angelegen febn und baran weber burch fernere Reifen noch andere geschäffte abhalten lagen. In welcher guten Zuverficht wir euch zu gnaben gewogen verbleiben. G. a. U. R. Zelle den 11. Juny 1705. Georg Wilhelm.

Dem Eblen Beftem, Unsernn lieben Getrewen Gotfried Wilhelm Leibnit, Churfürstl. Braunschw. Lünebr. Geheimten Justiz Rhat.

# 3. Leibniz an den Aurfürften Georg Ludwig. Berlin, 1706 Rovember 24.

Durchleuchtigfter Churfürft, Onabigfter herr.

E. Churfürstl. Durchl. gnädigsten Befehl vom 15- Novembris 2) habe mit unterthänigsten respect empfangen und werde demselben gebührend nachkommen; umbsomehr, da be-

<sup>1)</sup> nach der an die Regierung zu Hannover mitgetheilten Abschrift. 2) gedr. Guhrauer, Leibnitz. II, Anm. S. 22 nach Schlegel, Kirchengesch, III, S. 699.

reits vorher dero hohen absehen mich gemäß bezeiget, und das von nicht abgangen sehn würde, wenn schohn dergleichen ans beütung mir nicht beschehen wäre. Wie dann allezeit dafür gehalten und mich beh gelegenheit geäußert, daß der durchs leüchtigsten Eron-Prinzessin !) kein abtritt zuzumuthen.

Bas fonft die von einigen verhoffte Bereinigung ber benden Evangelischen Barthepen betrifft, so ift meines Wiffens feine negotiation barüber aniezo obhanden, und ba mir nachricht von einer folden Sach gutommen folte, murbe fofort unterthänigsten Bericht bavon abstatten, und ohne absten Befehl mich darüber nicht einlagen. Inzwischen werde gleichwohl mich niemahls entbrechen können, meinem gewißen nach ben bemienigen ohne dissimulation zu verbleiben, so ich von jugend auff öffentlich und absonderlich, schrifft- und mündlich zu erkennen geben und behauptet, daß zwischen benden obgebachten Bartheben, wie beren Gottesbienft gefaßet und beren Lehren in öffentlichen Glaubens - bekandtnifen, jumahl ber Evangelischen Braunschweigischen und reformirten Märdischen Rirchen, erclaret worden, fein fundamental Unterscheid gu befinden. Wie bann auch folches von alten Zeiten behr auff E. Churfürftl. Durchlt. Julius Universität unter guthbefinden und Schus ber hoben Berrichafft einträchtig gelehret worden, aber auch eben beswegen tein abtritt zu forbern.

In Übrigen verbleibe lebenslang

E. Churfürftl. Durchl. unterthänigster pflichtschuldigster Diener G. B. v. Leibnig.

Berlin ben 24 Novembris 1706.

### 4. Leibniz an den Anrfürften Georg Andwig. Berlin, 1706 Rovember 27.

Monseigneur.

Apres avoir écrit à V. A. E. la lettre cy jointe, <sup>2</sup>) qui luy marque ma tres respectueuse sousmission et

<sup>1)</sup> Sophie Dorothea, am 14. Nov. 1706 mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen vermählt. 2) n. 3.

conformité à ses sentimens éclairés, je dois adjouter, que l'ordre de V. A. E. m'a jetté dans quelque étonnement, et m'a fait soubconner quelque rapport malfondé, puisqu'on me defend une chose, dont je suis bien eloigné. C'est comme si on m'avoit defendu autresfois d'agir contre la primogeniture ou contre le neuvième electorat, que j'avois tousjours affectionnés avec chaleur; je puis dire de même d'avoir tousjours estê tres fortement pour le sentiment dont V. A. E. a témoigné de ne vouloir point se departir. Je me souviens d'avoir eu l'honneur un jour de raconter à V. A. E. que dans le premier traité sur le dauphiné, qui l'a fait donner à la Maison Royale de France, il avoit esté stipulé, que cette principauté ne seroit jamais unie à la France, que lorsque l'empire (dont elle estoit jugée une province) y seroit uni. Et j'ay dit de même que Madame la Princesse Royale ne pourroit estre du parti reformé qu'à mesure que ce parti s'uniroit avec le nostre. Il est vray que je suis persuadé non seulement qu'il n'y a point de difference essentielle, mais encor qu'il seroit aisé aux puissances du corps evangelique de detruire cette malheureuse scission, d'une maniere capable de satisfaire toutes les personnes sages: mais jusqu'icy je ne voy point qu'on fasse la moindre demarche à Berlin pour une telle negociation. On parle, et on demeure aux paroles.

Je dois adjouter par occasion, qu' aujourdhuy le grandtresorier de Pologne a receu des lettres de Warsovie du 20 et 21 qui portent que le Roy y subsiste tousjours, qu'il a fait expedier des universalia pour la convocation des dietines et qu'il vient de publier un edit que j'ay vû imprimé, tendant à obliger tous les adherans de la partie adverse de revenir à luy dans six semaines sous peine d'estre poursuivis selon la rigueur des loix. Ce sejour du Roy à Warsovie et ses autres demarches s'accordent si peu avec le traité, qu'on dit avoir esté ratifié par ce Prince, qu'on commence à

douter de l'execution et qu'on ne sait plus qu'en juger. Il semble que c'est un double Amphitruon. Mais comme le veritable Amphitruon

Est l'Amphitruon ou l'on dîne 1)

il semble que beaucoup de Polonnois demeureront attachés à luy tant qu'il aura de quoy. Je suis avec devotion,

Monseigneur, de V. A. E.

le tres sousmis et tres fidelle serviteur Leibniz.

Berlin ce 27 de Novembre 1706.

# 5. Promemoria Leibnizens über die Fortführung und den weiteren Orne der Scriptores. Sannover, 1707 Juli 7.

- 1). Weilen es an bem, daß das von mir unternommene Historische Werck nicht wohl anders als langsam von statten geben kan, wenn ich beh der arbeit nicht subleviret werde, indem nicht nur zum schreiben, sondern auch zum nachschlagen und excerpiren hülffe nöthig und sonst allzwiel zeit verlohrensgebet, so stelle unterthänigst anheim, ob Churfürstl. Durchl. geruhen möchten, zu solchem ende ein gewißes kostgeld, als wöchentlich etwa sechs thaler, in gnaden zu deputiren. Bissher habe mich zwar einiger Leute bedienet, die kosten aber selbst getragen.
- 2). Es ift bereits vor zwey oder brey jahren in Borsichlag kommen daß ein besonderes werd Scriptorum Historiam Brunsvicensem illustrantium von mir in antecessum zu ediren; auch zu bestreitung solcher edition ein gewißes von der gosten herrschaff anzuwenden, weisen dergleichen beh wenig hohen häusern mit solchen Success geschehen kan, aber beh einem so schwehren Berlag eines nicht alzu geschwind absehenden werdes nicht wohl etwas von dem Buchhändler wie sonst zu erhalten, und gleichwohl viel arbeit und kosten nöthig ehe es zum Druck fertig werden können. Es ist auch solcher

<sup>1)</sup> vgl. ben Brief ber Kurfürstin Sophie an Leibniz vom 23. November 1706 (Klopp IX, S. 246).

Borschlag approbiret, wegen bes quanti aber nichts determiniret noch von mir getrieben worden, biß der effect selbst sich zeigen möchte. Daher ich nunmehr, nachdem ein Tomus sertig und noch einer unter handen, unterthänigst anheim stelle, ob etwa, wie beh dergleichen gebräuchlich, ein baar thaler auff ben Bogen zu zahlen.

Und weil 3) viel gelehrte Leüte an verschiedenen orthen zu der Historischen arbeit, und sonderlich beh Edition dieser scriptorum nüzlich an hand gangen, denen durch überschickung einiger Exemplarien sich danckbar zu erzeigen billig und anständig, so sie auch zu fernern Behstand invitiren wird, so wären zu dem ende etwa hundert und zwanzig Exemplaria von dem Buchhändler zu nehmen, welcher auff solchen fall auch willig, so fort den anderen Tomum anzutreten.

Hanover ben 7 julii 1707.

B. B. v. Leibnig.

Auf der Ruckseite des Bogens von Leibnizens Hand: Unterthänigst Memorial die beförderung der Historischen arbeit betr.

#### 6. Promemoria Leibnizens über Beförderung und Drud ber Scriptores. 1707 Rovember 17.

- 1). Zu beförderung ber Historischen arbeit wäre hülffe nöthig, nicht nur zum schreiben, sondern auch zum nachschlagen und excerpiren, welches sonst viel zeit verlieren machet. Stünde also anheim, ob Churfürstl. Durchlt ein gewißes Kostgeld, als wöchentlich etwa sechs thaler dazu goft verwilligen möchten.
- 2). Es ist bereits vor etsichen jahren in vorschlag kommen daß in antecessum ein besonder werd scriptorum veterum Historiam Brunsvicensem illustrantium von mir aus Manuscriptis und sonsten zu ediren, weil solches ben diesen hohen Hause mit sonderbaren Success geschehen kan, und zu bestreitung einer solchen edition (: da dergleichen Bücher von eben keinen alzu geschwinden abgang vor die Buchhändler:) ein gewißes von der gosten Herrschaft ans

zuwenden. Es ist auch der vorschlag beh den Conferenzen der Herrn Ministrorum approbiret worden, und habe ichs biß zur Bürckligkeit daben bewenden laßen; Nachdem aber numehr ein Tomus herauskommen, kan nicht umbhin daran zu erinnern; Da etwa ein baar thaler auff den Bogen zu rechnen sehn möchten.

3). Weil nicht wenig Exemplaria des Wercks an geslehrte zu schicken, die mit nüzlichen communicationen bet der Historischen arbeit an hand gangen, würden etwa zu dem ende hundert und zwanzig Exemplaria 1) beh dem Buchshändler zu nehmen sehn.

S. W. v. Leibniz
 Novembris 1707.

Auf der Rudseite des Bogens von Leibnigens Hand: pro Memoria die beförderung der Historischen arbeit betr.

7. Promemoria Leibnizens über die Unterflütung der Gerausgabe der Scriptoros. Hannover, 1708 Februar 17.

Weil ein Tomus von den Scriptoribus historiam Brunsvicensem illustrantibus manuscriptorum ope cum cura erutis et recensitis bereits herauß, und es an dem ift, daß ein ander Tomus ie ehe ie beßer unter die Preße bracht werde, damit er noch dieses jahr zum Vorschein kommen könne; So wird zu deßen beförderung folgende Goste Resolution hochnöthig sehn.

1). Daß wenigstens hundert und zwanzig Exemplaria des bereits gedruckten Tomi von dem Buchhändler genommen, und also mit folgenden continuirt werde; so wohl ihn zu encouragiren (weil solche art Bücher eben so geschwind als mittelmäßige gemeine Werde nicht abgehen,) als auch nicht wenig gelehrte Leüte, nicht nur in Teutschland, sondern auch in Franckreich, England, Holland und Italien damit zu regaliren, von denen man nehmlich theils Manuscripta, theils

<sup>1)</sup> Im Orig. steht Thaler.

andere bienliche communicationes ad rem Historicam ershalten.

2). Daß mas einmahl zu behuf ber Edition eines fo schwehren meist ex Manuscriptis eruirten werds in genere ben den vormahligen conferenzen resolviret worden, in specie determinirt werbe, damit man mit begern nachbruck eine fo nügliche und rühmliche [fache 1)] verfolgen könne. und werden barinn großen theils erscheinen die fundamenta und probationes der Histori, daran iezo arbeite. Es findet fich aber viel barinn so alle liebhaber ber Historischen Brunnquellen, benen auch fonften nichts an ber Braunschweigischen Histori gelegen, suchen werben. Solches wird nicht allein bem burchleuchtigften Saus jur glori, fondern auch andern hohen Baufern zur aemulation, mithin aber zu gemeinem Beften gereichen, wenn folche auch ihres orthe bergleichen praestiren lagen wolten; obschohn die wenigsten fo viel materi bazu haben bürfften. Man hat von mir fofort bas quantum . subsidii zu wißen verlanget, barauff ich auch ercläret, bag es nicht wohl anders als nach benen Bogen des herauftommenben Werds, und etwa auff einen Bogen zweene Thaler zu rechnen, dergleichen auch wohl von Buchhändlern felbft angewendet wird; alhier aber bem Buchhändler nicht zuzumuthen, bem ein folcher Berlag zimlich schwehr.

Es hat mir ohnlängst ber Abbe Bignon des Königl. französischen Canzlers und Staats Ministri Pontchartrain Schwester Sohn, conseiller d'estat et president des Academies Royales des sciences et lettres, so den Ersten Tomum bekommen, von frehen stüden deswegen zu geschrieben, das Werd gerühmet und zu deßen continuation angemahnet wie denn auch aus England und von andern orthen hehr dergleichen geschicht.

Sanover ben 17 Febr. 1708.

. W. v. Leibnig.

<sup>1)</sup> fehlt im Orig.

# 8. Promemoria Leibnizens über die Auszahlung des Honorars für den ersten Band der Scriptores. Hanvober, 1708 März 28.

Es werden der Churfürstlichen Herrn Ministrorum Excell. Excell. Sich hochgeneigt erinnern, daß vor einigen jahren von mir fürgetragen worden, ob nicht dienlich Scriptores Brunsvicensia illustrantes, et quidem antiquos ineditos vel raros zu ediren, welche zum fundament und beweiß der Histori dienen würden, welches auch dergestalt beh den Conferenzen zu Engeßen guth befunden worden.

Wie bann in der That dem Durchleuchtigften Saufe fehr glorios und von andern hohen Baufern nicht leicht nachguthun, daß man aus Ober und Nieder Teutschland, Italien und England, Frankreich und Niederland alte Scripta zusammen bringen fonnen, so res Atestinas, res Guelficas prioris et posterioris familiae, res Brunsvicenses tam Ottonum familiae quam hodie familiae nunc electoralis et ducalis, illustriren. maßen die Familia Brunsvicensis hodie regnans nicht unterschieden von der antiqua Atestina et posteriore Guel-Und werden gestalt Scriptores Brunsvicensia illustrantes benen Scriptoribus rerum Francicarum, Anglicarum, Hispanicarum, Normannicarum, Septentrionalium, Bohemicarum und bergleichen in ben Bibliotheten bengefüget werden fonnen.

Man hat barauf von mir zu wißen verlanget, was für Koften bazu erforbert werden möchten; barauf ist gemeldet, weil das werd aus etlichen Tomis bestehen würde, föndte man es so eigentlich für der hand nicht sagen: es würde aber nach den Bogen, und auf jeden Bogen zweene Thaler wenigst zu rechnen sehn. Dergleichen und mehr auch wohl Buchhändler auff die materi zu verwenden pflegen, wenn sie den Berlag eines werds unternehmen, so aber beh diesen umbständen von einem Buchhändler nicht zu erwarten, sondern gnug, wenn er den druck übernimt, weil eines solchen Berck vertrieb so geschwind nicht gehen kan.

Ich habe aber vor würcklicher Execution Meines verssprechens nichts praetendiret, sonbern die Sach baben beruhen laßen, biß numehr ein Tomus publiciret worden, und ein ander fertig, umb unter die Preße zu kommen. Berslange auch noch zur Zeit nichts als für diesen Ersten Theil, und dann nach proportion deßen, so würcklich zum Vorschein kommen wird.

Und ist demnach mein geziemendes Suchen daß die Sach völlig zum schluß gebracht, und von Churfürstl. Durchl. die goste ordre wegen des bereits edirten Tomi ergehen möge, damit dasjenige was solcher beträget mir förderlichst gezahlet werde. Es wird von männiglich solche arbeit applaudiret und der ganzen Histori durch solche meist unbekandte Monumenta ein neü liecht angezündet, so die Welt Churfürstl. Durchlt. generosität zu danden hat.

Hanover ben 28 Martii 1708.

B. B. v. Leibnig.

Auf der Rückseite des Bogens von Leibnizens Hand: pro Memoria die edition Scriptorum Brunsvicensia illustrantium betr.

#### 9. Leibnig an Bernftorff. Sannover, 1708 Marg 31.

Hanover ce 31 de Mars 1708.

Monsieur.

Je supplie V. E. de se souvenir

- 1 °0) que je puisse voir ce qu'on ordonnera pour l'avenir en faveur de M. le professeur Eccard.
- 2°) que le libraire ait ordre de me livrer les 120 exemplaires, et qu'il ne soit payé que sur ma quittance; afin que je le puisse obliger d'avancer l'impression et de faire les choses comme il faut.
- 3°) que Monseigneur l'Electeur soit porté à donner ses ordres conformement à ce qui avoit esté approuvé autresfois dans les conferences d'Engessen. Ce sera, deux écus sur la feuille, et comme il y a 262 feuilles, cela fera 524 écus. Cet ouvrage est le re-

sultat d'un travail de plusieurs années, de correspondences et de voyages; et deux écus par feuille, est le moindre qu'un libraire fait pour un auteur de quelque reputation.

Je suis avec respect, Monsieur, de V. E.

> le treshumble et tres obéissant serviteur

> > Leibniz.

### 10. Leibniz an Bernstorff. Hannover, 1708 Mai 9. Monsieur.

Comme Vostre Excellence a la bonté de favoriser mes demandes, j'espere qu'Elle trouvera bon que je fasse mention d'un expedient qui pourra avancer la resolution. C'est qu'il suffira peutestre de proposer à Monseigneur l'Electeur, si S. A. E. n'approuve ') pas qu'on ajuste dans une prochaine conference avec messieurs les ministres de Wolfenbutel ce qui regarde l'avancement des travaux historiques à fin de gagner le temps.

Ce sont deux points: l'un a déja esté reglé autres fois dans les conferences d'Engessen. Il s'agit de deux écus par feuille pour l'ouvrage Scriptorum Brunsvicensia illustrantium; un libraire en donne bien autant et plus pour un ouvrage qu'il souhaite de faire imprimer. Mais quoyque l'affaire ait esté reglée en gros, j'avois differé d'en presser l'execution, jusqu'à ce que j'eusse satisfait en partie à ma promesse comme j'ay fait. Car un tome est imprimé, un autre est sous la presse.

L'autre point regarde ce qu'il faudra pour pousser l'ouvrage principal, ou j'ay besoin 1) d'un homme de quelque savoir pour m'aider dans les recherches 2) d'un autre plus mediocre, qui aide à copier et à conferer

<sup>1)</sup> Orig. n' n'approuve.

3) de faire desseigner plusieurs antiquités, medailles, sçeaux et autres monumens, qui sont tant icy qu'ailleurs dans le pays et dans le voisinage, ou il faut même aller quelques fois ou envoyer. Et j'avois crû que le meilleur seroit de destiner pour tout cela dix ecus par semaine, en quel cas on pourroit presser vivement la chose, sans avoir plus besoin d'importuner pour ce qui reste encor à faire.

Si Monseigneur l'Electeur donne ordre à messieurs ses ministres de regler le tout dans quelque prochaine conference avec ceux de S. A. S. de Wolfenbutel, on viendra à bout de l'affaire avant le depart de S. A. E. ce que je souhaite fort pour pouvoir enfin prendre toutes les mesures necessaires sans perdre du temps.

J'avois envoyé au marquis de Refuge lieutenant general des armées de France un exemplaire du premier tome Scriptorum Brunsvicensia illustrantium, par ce que ce seigneur est tres versé dans l'histoire et m'a procuré des manuscrits de consequence. Je viens de recevoir une lettre de luy de Mez, ou il me mande que mon ouvrage a déja esté employé dans un procés qui regarde une sainte d'une certaine abbaye, par ce que la vie de s. Theodoric, ') Saxon, fait evèque de Mez par l'Empereur Otton le Grand, contient un passage qui est favorable et a fait gagner le procès à l'abbesse.

Je suis avec respect,

Monsieur, de Vostre Excellence

le treshumble et tres obéissant serviteur Hanover ce 9 de May 1708. Leibniz.

Abresse auf ber Rückseite bes zweiten Blattes: A Son Excellence Monsieur de Bernsdorf.

<sup>1)</sup> jetzt gebr. Mon. Germ. SS. IV, 461.

### 11. Leibnig an ben Anrfürfien Georg Ludwig. Sannober, 1708 Mai 15.

Durchleuchtigster Churfürst, Gnäbigster Herr.

E. Churfürstl. Durchl. habe unterthänigst vortragen sollen, daß ich mir höchst angelegen sehn laße die Historischen Labores in stand zu bringen, und also gemüßiget bin, umb beschleünigung beßen, so vorlange bereits beh benen ehemaligen conferenzien zu Engeßen sestgestellet worden, und wäre numehr, da ich zum theil den effect gezeiget, auch zur execution zu bringen. Das übrige würde annoch zu faßen sehn, und weilen man zu Wolsenbütel zum dritten Theil der Kosten erbötig, so stelle unterthänigst anheim, ob E. Churfürstl. Durchl. (: welche beh so hochwichtigen geschäfften mit dem detail dieser Sach vor jezo aufzuhalten sich nicht gebühren würde:) gnädigst geruhen möchten dero Geheimten Ministris aufzugeben, daß diese dinge mit denen Wolsenbütelischen beh den nächsten conferenzen adjustiret werden mögen.

Und ich verbleibe lebenszeit

E. Churfftl. Durchlt

unterthänigfter treugehorsamfter

Diener

Hanover den 15 Maji 1708. G. W. v. Leibnig. Mit eigenhändiger Adresse und der Angabe: die beförderung der Historischen Laborum betr.

## 12. Leibniz an Bernftorff. Hannover, 1708 Mai 15. Monsieur.

Je juge bien que Monseigneur l'Electeur est extremement occupé et vous aussi, Monsieur. Cependant je ne puis me dispenser de presenter la requeste cyjointe <sup>1</sup>) et de vous supplier d'en avancer la resolution. Je ne demande que des ordres de Monseigneur l'Elec-

<sup>1)</sup> n. 11.

teur pour messieurs les ministres sur le detail des travaux historiques que je tache d'avancer de tout mon possible, pendant que dieu me donne encor de la santé. Je vous en auray beaucoup d'obligation, estant avec zele, Monsieur.

> vostre treshumble et tres obéissant serviteur

Hanover ce 15 de May 1708.

Leibniz.

#### 13. Promemoria Leibnigens über bie Beforderung feiner hiftorifden Arbeiten. Sannover, 1708 Mai 25.

Nachdem mir eiferigst angelegen sehn lafe, die Historische arbeit, ba mir Gott annoch gefundheit verleihet, jum ichluß au befördern, fo habe bereits von einiger Zeit her unterthänigst vorgestellet, daß einige gnädigste Resolution bazu nöthig. Bin auch unlängst mit einem unterthänigsten Memorial beswegen einkommen, des inhalts, ob Churfftl. Durchl. in gnaden . geruhen möchten (: nach bem man zu Wolfenbütel pro tertia zu concurriren erböthig:) berg herrn Geheimten Ministris aufzugeben, daß ben benen Conferengen die Sach zu einer gemißen abrede gebracht werden möge.

Es bestehet aber die Historische arbeit hauptsächlich in amen Buncten, die Erste betrifft Scriptores Brunsvicensia illustrantes samt dazu gehörigen monumentis, welches werd bie probationes und fundamenta dargibt, so guthen theils inedita ober wenigen befand geweßen. Davon ift ein Tomus fertig und ein ander ift sub praelo. Es ift auch bereits por Zeiten ben ben conferengen ju Engefien folches werd approbiret und mas bagu vonnöthen versprochen worden; ich habe aber bie Burdlichkeit begen ju fuchen fo lange anfteben laken, bif ich etwas darinn in ber that geleistet, wie ber Erfte Tomus zeiget, ber auch ben frembden bereits nicht wenig applausum erhalten.

Der andere Bunct betrifft die Sauptarbeit an fich felbsten. da ben bann nicht allein eine Berson wie der Professor Ecard gemefen, sondern auch wenigst noch eine obschohn etwa von 1881. 16

mittlerer Sorte, zu benn collationibus, copirn und bergleichen von nöthen habe, außer was sonst abgeschrieben werden muß. So muß man auch viel monumenta, sigilla, nummos, alte Epitaphia im Lande, und bergleichen in Riße bringen, auch zu zeiten leute an die orthe schicken, wo nicht selbst dahin sich begeben. Damit nun solches alles bestritten und befördert werde, würde goste Resolution der hohen Herrschafft von nöthen sehn, und weiln iezo Churfürstl. Durchl. mit dem detail nicht aufzuhalten, köndte, was dießfals dienlich, etwa ben gelegenheit einer conferenz im Durchleuchtigsten Hauß überleget und von goster Herrschafft hernach sestgestellet werden. Handver den 25 Maji 1708.

S. 23. v. Leibnig.

Aufschrift von Leibnizens Hand: pro Memoria die be- förderung der Historischen arbeit betr.

### . 14. Promemoria Leibnizens gegen ben Professor Edhart zu Gelmftabt. Gannover, 1708 Juni 16.

Ich kan nicht umbhin beh der Churfürstl. Herrn StaatsMinistrorum Excellentien schuldigster maßen anzumelden, daß Herr Professor Ecard, wie ich vernehme, eine Historische Dissertation gegen den Herrn von Imhos 1) zu Nürnberg, ohne mir nachricht davon zu geben, drucken laßen und darein viel gesezet, so theils die Histori und Ursprung des Hauses Braunschweig angehet, theils sonst aus denen mit mühe und koften von mir zusammen gebrachten Manuscriptis und raren Büchern auch nachrichtungen genommen, dadurch nicht allein ein und anders zur unzeit und anders als es solte vorbracht wird, sondern auch das vorhabende opus in so weit detorioriret wird und gratiam novitatis versieret, ja künsstig mehr dergleichen zu besorgen.

Weil nun nicht allein folches voreilen nicht wohl zu gestatten, und an sich selbsten ganz unbillig, ich es ihm auch

<sup>1)</sup> Jacob Wilhelm von Imhof (1651—1728), Mitglied bes Rathes zu Nürnberg und Berfaffer zahlreicher genealogischer Arbeiten.

vor zeiten wiederrathen, so habe hieden gehorsamst ansuchen sollen, daß förderlichst sowohl an den Pro Rectorem der Julius universität rescribiret werde, solchen druck zu hemmen, oder so weit er sertig wegzunehmen, und die Leüte beh ihren pslichten auch wo nöthig durch juramenten und andere diensliche Mittel zur extradition der Exemplarien anzuhalten, als auch an H. professor Eckarden ein Rescriptum ergehe, darinn er angewiesen werde in Historicis, so einige connexion mit dem vorhabenden opere Historico haben können, ohne meine approbation beh diesen umbständen nichts zu ediren; in übrigen aber wegen Versertigung des indicis und sonst mit nach nothdurst und billigkeit an hand zu gehen. Handere den 16 Junii 1708.

S. W. v. Leibnig.

Auf der Rückfeite des Bogens eigenhändig: Pro Memoria den professor Edard betr.

## 15. Leibniz an Bernftorff. Wolfenbüttel, 1708 Juni [nach 16].") Monsieur.

Ayant appris de Helmstät, qu'il n'étoit plus temps d'arrêter l'impression et que la dissertation dont il s'agissoit avoit été distribuée en forme de programme et quelques centaines d'exemplaires envoyés ailleurs, j'ay jugé que l'éclat seroit inutile et comme c'estoit pour cette raison que j'avois souhaité qu'on m'envoyât les rescripts comme on a fait, à fin que je me pusse régler sur ce que je trouverois, j'ay crû d'agir conformement à l'intention de messieurs les ministres en n'employant pas leur ordres à contretemps. On sera donc reduit maintenant à empecher qu'il ne se fasse rien de semblable dans la suite. Car quoyque la Serenissime Maison ne soit pas seulement nommée dans la dissertation, neantmoins toute la discussion estoit de l'ouvrage que je compose pour refuter entre autres ceux qui deduisent

<sup>1)</sup> Bgl. n. 14.

la Maison d'Este ex Desiderio rege. Et l'auteur continuera sans doute de donner des pieces semblables, si l'on n'y met ordre. Sur quoy j'auray bientost l'honneur de faire la reverence à Vostre Excellence, estant avec respect,

Monsieur, de Vostre Excellence le tres humble et tres obéissant serviteur Wolfenbutel ce juin 1) 1708. Leibniz.

### 16. Refeript bes Aurfürsten Georg Endwig an Die Regierung gu Sannover. Mühlberg, 2) 1708 Juli 17.

Bon Gottes gnaden Georg Ludwig 2c. Unfern freundlich wolgeneigten undt gnädigften willen zuvor, hochwolgebohrne, wolgebohrne undt Edle Befte Rhate, auch liebe Getreue. Unfer Geheimer Justitz Rhat Leibnitz hat ung mittelft anhero erlakenen privat-Schreibens ersuchen laken, daß Wir ihm verstatten mögten sich der baade Cur zu Carlsbadt zu bedienen, undt fich erbohten ben folder gelegenheit eine renfe nach München zu thun, umb ein undt andere diensahme diplomata undt manuscripta daselbst aufzusuchen, wann Wir ihm ein Borichreiben an den Rapferlichen administrtaorem Grafen von Löwenstein zu München mitgeben wolten, damit ibm aus dem bafigem archiv basjenige, mas Er verlangete, communiciret murde. Ihr werdet nun ermeltem unferm Gebeimen Justitz Rhat bedeuten, daß Wir sowoll in feine rense nach Carlsbadt alf nach München willigten, auch mit dem verlangetem Borschreiben an den Grafen von Löwenstein ihm aern an handt geben wolten, Ihr werbet Ihm aber einen terminum feines außenbleibens undt eine gewiße Beit, mann Er wieder zu Sannover anlangen folle, anseten, weniger nicht ju ertennen geben, daß Er beregete rehfe nach Carlsbadt undt München auf feine eigene Roften zu verrichten haben merde, undt Wir feine gelber dagu bergeben fonten. Bir bleiben

<sup>1)</sup> Das Datum ift nicht ausgefüllt. 2) Mühlburg bei Karlsruhe.

Euch mit freundlich-Wolgeneigten undt Gnädigsten Willen stets zugethan. Im hauptquartier zu Mühlberg d. 17t. Julii 1708.
Seorg Ludwig
Churfürst.

an die heimgelagene Geheime rhate zu Sannover.

v. Hattorf.

### 17. Leibniz an den Geheimen Rath von Gört. Hannover, 1708 Juli 30.

Monsieur.

Je felicite Monseigneur l'Electeur de tout mon coeur de la gloire d'avoir achevé la grande affaire de l'Electorat. Quand je considère ce qu'il a fait et se trouve encor en train de faire qui le fait surpasser presque tous ses ancestres, je m'etonne moins qu'il ne se met pas fort en peine de leur histoire. Et je suis faché que je ne puis esperer d'écrire plustôt son heureux avenement à la couronne qui l'attend selon les apparences. Cependant quelque zelé que je sois pour la gloire de sa maison, je suis forcé de l'estre usque ad marsupium. Car je ne suis pas assès accomodé pour faire comme le duc de la Feuillade qui dressa à ses depens un monument à la gloire du Roy de France. Let je laisseray reposer les Guelfes de Baviere dans leur vieilles cartes jusqu'à ce que je sois plus riche.

Ce qui fache a present, est que la victoire 2) de Flandres n'est pas aussi grande qu'on l'a faite d'abord. On l'a fait passer pour complete, mais ce n'estoit que la defaite d'un corps que l'ennemi a exposé pour sauver le reste. Ainsi je rengaine un peu mes esperances, mais je ne les perds pas.

<sup>1)</sup> bas im Jahre 1686 enthüllte Ruhmesbenkmal für Lubwig XIV. (Ranke, Franzöf. Gefch. Bb. III (1869.) S. 418). 2) Schlacht bei Oubenarde am 11. Juli 1708.

Cette victoire encourage du moins extremement les soldats et les peuples. Et j'espère que les Anglois verront maintenant, que si Mgr. l'Electeur estoit aussi en estat de pousser l'ennemi, on finiroit bientost la guerre. Je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

Görz.

le treshumble et tres obéissant serviteur

Hanover ce 30 juillet 1708. Leibniz. Am unteren Rande ber vorderen Seite: A. S. E. de

## 18. Bericht ber Regierung ju hannover an ben Aurfürften Georg Ludwig. Sannover, 1708 3nli 31.

Durchleuchtigfter Churfürst, Gnäbigfter Berr.

Wir haben nicht ermangelt nach Anweisung Ew. Churfürstl. Durchl. gnädigsten Rescripti vom 17. dieses!) Dero Geheimbten Justiz-Raht Leibniz zu bebeuten, daß Ew. Churfürstl.
Durchl. sowoll in seine reise nach Carlsbad alß nach München
willigten, auch mit dem verlangten Borschreiben an den Grafen
von Lewenstein ihm gern an hand gehen wolten, man müßte
aber von ihm vernehmen, wie lang er außzubleiben gedächte,
Wir müßten ihm auch zu erkennen geben, daß er besagte
baabe reisen auff seine eigene Kosten zu thun haben werde.

Gleichwie nun berselbe Emrer Churfürstl. Durchl. gnädigste Willigung in die reise nach Carlsbad mit unterthänigstem danck angenommen, also hat er annebenst bezeiget, was gestalt er solche reise gegen bevorstehende Leipziger Michaelis-Weße vorzunehmen, von hier nach Berlin zu reisen, und baselbst etwa 14 tage sich aufzuhalten, sodann auf Leipzig und ferner nach Carlsbad zu gehen entschloßen wäre, und solgends in 6 ad 8 Wochen sich hier wieder einfinden würde. Was aber die reise nach München betrifft, hat der Geheimbte Justiz-Raht temoigniret, wie er vermeinet, daß Ewrer Chursürstl. Durchl.

l) n. 16.

bamit gedient sehn würde, daß man ein und andere zu illustrirung der historiae domus diensahme Diplomata und Manuscripta aus dortigem archiv bekommen könte, seiner eigenen euriosität halber aber hette er nicht Lust, solche reise zu thun, und würde also am besten sehn, davon zu abstrahiren.

Bir verbleiben mit tieffestem respect

Emrer Churfürftl. Durchl.

unterthänigstetrewgehorsamfte und pflichts schuldigfte Dienere heimgelagene Geheimbte Rähte.

Hannover den 31. Julii 1708. Gr. v. Platen. Sermo Electori.

## 19. Leibniz an Bernstorff. 1) Berlin, 1709 Januar 15. Monsieur.

Une fluxion froide sur les epaules, qui m'empechoit souvent de dormir, m'ayant obligé d'aller aux bains de Carlsbad quoyque dans l'arrière-saison, j'ay pris ces bains presque trois semaines durant (mais sans boire ces eaux minerales) et graces à dieu j'en ay trouvé un bon effect, n'ayant pas esté incommodé de ce mal depuîs, non obstant la rigueur de la saison. De là je suis allé aux universités de Saxe, pour tacher de trouver un homme dont je me pourrois servir utilement à la continuation de mon travail. Des gens dont on puisse être soulagé sans perdre beaucoup de temps à les instruire, sont rares, et il falloit la lanterne de Diogene, pour en découvrir. Il s'en est trouvé un enfin qui me paroist propre à mon but; mais je n'ay osé conclure, sans savoir si S. A. E. l'approuvera. Vostre Excellence sait qu'il y a eu difficultés la dessus, et je la supplie de m'instruire des intentions de Monsgr l'Electeur. Je crois que ce personnage ne pretendra rien d'excessif,

<sup>1)</sup> vgl. Leibnizens Brief an die Kurfürstin Sophie vom 18. Jan. 1709 (Rlopp IX, S. 291).

mais il faudra tousjours savoir, si S. A. E. y voudra destiner quelque chose par semaine. J'espere aussi qu'on achevera de regler ce qui avoit été reglé autres fois à demi dans les conferences d'Engessen, pour la feuille de l'ouvrage intitulé: Scriptores Brunsvicensia illustrantes: ou m'estant acquitté de ma promesse et en ayant publié un tome je ne doute point du reciproque et je ne demande que ce qu'un libraire ou Verleger donneroit dans une pareille recontre. Ce premier tome, contenant Scriptores Brunsvicensia illustrantes a eté fort applaudi non seulement en France (; ou un procés important a eté jugé sur des autorités qu'on y a trouvés, à ce que me mande M. le marquis de Refuge:) mais aussi en Italie. Car l'auteur de l'un des Ecrits Modenois sur l'affaire de Commacchio, en refutant l'auteur Romain cite souvent mon ouvrage avec beaucoup d'eloges et l'employe utilement pour les droits de la Maison d'Este

Monsieur le comte Giannini 1) m'en a ecrit aussi de Vienne et demande de la part de son Sme maistre, que je reponde à l'ecrivain Romain sur les points qui regardent la dignité de la Maison d'Este. Comme cet adversaire a dissimulé la connexion des Maisons de Brunsvic et d'Este, que j'ay établie le premier sur des fondemens solides, ma lettre imprimée autres fois, 2) (du temps du mariage du duc de Modene) sur cette connexion, dont alors on n'avoit pas paru tout à fait content à Modene, est apresent le refuge des Modenois, et ils sont obligés de la citer et de la suivre, de sorte qu'ils jouissent apresent des fruits de mes recherches.

A mon retour, que je presseray, je feray un petit discours ou j'éclairciray d'avantage, ce que j'avois publié autres fois dans la dite lettre, et en donneray quelques

<sup>1)</sup> der Modenesische Gesandte zu Wien. 2) Lettre sur la connéxion lancienne des maisons de Brunsvic et d'Este. 1695. (Guhrafter, II, S. 105.)

preuves, anticipant un peu sur mon grand travail pour abbattre le caquet de l'auteur papalin. Cela ne me coutera rien, car tout est prêt, mais je voudrois que l'occasion de cette dispute animât la cour de Modene a faire approfondir davantage les ancêtres anterieurs, pour mieux verifier la connexion de la Maison d'Este avec la famille de la grande comtesse Mathilde, et pour éclaireir quelques autres points d'histoire encor obscurs.

J'ay été bien aise d'informer V. E. de toutes ces particularités à fin que Monseigneur l'Electeur puisse savoir par son moyen, que mes recherches et decouvertes ont été de quelque consequence, et je suis avec respect,

Monsieur, de Vostre Excellence le treshumble et tres obéissant serviteur

Berlin ce 15 de janvier 1709.

Leibniz.

### 20. Leibniz an Bernftorff. Berlin, 1709 Februar 2. Monsieur.

L'honneur de la reponse de V. E. m'est venu un peu tard parceque mon valet me l'a apporté, qui s'est beaucoup arresté en chemin, non seulement à cause des neiges profondes, mais aussi parceque ma chaise et mes chevaux ne sont venus de Bronsvic avec luy, et qu'il y a fallu du temps pour les mettre en estat de venir, de sorte que je n'ay point pu ecrire par la poste precedente.

Je ne manqueray pas de partir au premier jour, conformement aux ordres de S. A. E., j'acheve seulement de regler une chose que j'ay fort avancée. C'est la publication des Miscellanea 1) de la societé des sciences d'icy, que je dois diriger, et je parcours le tout, afin qu'il puisse estre mis sous la presse.

<sup>1)</sup> erschienen 1710.

Je suspendray mon dessein sur un ajutante di studio, 1) jusqu'à ce que je sache mieux les intentions de S. A. E. et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le treshumble et tresobéissant serviteur

Berlin ce 2 de Fevrier 1709.

Leibniz.

Abresse von einer anderen Hand auf der Rückseite des zweiten Blattes: A son excellence Monsieur de Bernsdorf premier ministre d'estat de S. A. E. à Hanover.

### 21. Promemoria Leibnizens über Mittheilung von Urfunden bes Profesiors Sadmann.2) Sanuover, 1709 Mar; 20.

Es ist bekand, daß Hr. professor Hakeman, als er aus Italien zurück - kommen, gewiße mitgebrachte schrifften in das Archivum geliefert. Beil solche aber mir nicht zu augen kommen, werde hiemit umb beren communication bitten müßen.

Außer bem schreibt man mir aniezo daß er einige originalia diplomata das Closter della Vangadizza<sup>3</sup>) betreffend, von Modena mit sich genommen, wovon man inständig nachericht verlanget. Solten nun solche nicht mit eingeliefert wors ben sehn, wäre hochnöthig ihn darumb zu befragen.

Hanover ben 20 Martii 1709.

Auf der Rudseite des Bogens von Leibnigens Hand: Pro Memoria betr. die communication deßen, so H. prof. Haleman aus Italien mitgebracht.

<sup>1)</sup> vgl. über denselben Gegenstand Leibnizens Brief an Bernstorff dd. 1701 Juli 19 bei Feber, Commercii epistolici selecta specimina S. 210. 2) Friedrich August Hackmann, Professor zu Helmstädt, arbeitete in den englischen und italiänischen Archiven für die Geschichte des welssischen Hauses; vgl. Sudendorf, die Welsenurkunden des Tower zu London und des Exchequer zu Westminster. Hann. 1844. Borwort. 3) Carmeliterkloster an der Etsch südwestl. von Este.

#### 22. Bieberholtes Gefuch Leibnizens um Anszahlung bes Sonorars für ben erften Band ber Scriptores. Sannover, 1709 März 20.

Beh der Herrn Ministrorum Excellentien wird erinnerslich sehn, daß ehemahlen auff den Conferentien zu Engeßen sest gestellet worden, wie daß ein gewißes vom Bogen zu des operis Scriptorum Brunsvicensia illustrantium beförderung gegeben werden solte. Nun habe ich umb die Execution dieser Resolution anzuhalten verschoben diß das werd selbst zur execution gebracht würde Nachdem aber ein Tomus längst zum Borschein kommen, und auch beh ausländern nicht wenig applaudiret wird, so habe ich von einem jahr hehr umb die Zahlung angehalten.

Es werden sehn ohngesehr 262 Bogen, so in diesem edirten werd bereits enthalten, ben Bogen zu 2 thl. gerechnet, so ein privat Verleger sonst wohl einem autori zu geben pfleget, wären 524 thl.

Die arbeit hat nicht wenig mühe und fleiß, auch connoissancen und adressen erfordert, umb soviel (großen theils inedita) zusammen zu bringen; wozu die habenden corresponbenzen, nicht wenig gedienet.

Solten sonst Seine Churfürstl. Durchl., wie es saft scheinet, wegen des Hauptwercks ein mehrers biß zu deßen außmachung anzuwenden bedencken haben, so wolte ich es endtlich selbst nach meiner möglichkeit treiben, und das nöthige dazu anwenden, wofern nun auch, was als benn zu gewarten, fest gestellet würde.

Hanover den 20 Martii 1709.

Auf der Rückseite des Bogens von Leibnizens Hand: Pro memoria das reglement wegen des operis Scriptorum Brunsvicensia illustrantium betr.

# 23. Beiteres Gesuch Leibnizens um Anszahlung bes Sonorars für ben erften Band ber Soriptores. Sannover, 1709 December 9.

Als ben untersuchung der Braunschweigischen Histori ich gelegenheit gehabt allerhand alte Manuscripta Historica theils inedita theils editis correctiora ju handen ju bekommen ober aufzuforichen, fo mar mir bengefalln, es murbe bem gemeinen Wefen nuglich und bem Saufe Braunschweig ruhmlich fenn, wenn unter ber Hand ein corpus Scriptorum Brunsvicensia illustrantium ediret murbe, welches noch ben feiner hohen Famili in Teutschland gefchehn, ben bem Saufe Braunschweig aber umb fo mehr thunlich und anftändig febn wurde, weil biefes hohen Saufes Histori an tein gewißes Land gebunden, fondern den Ursprung auf Italien mit dem Saufe Este gehabt, ben fortgang in Ober - Teutschland mit den Gwelfen gefunden und endtlich in diefer Niederteutschen gegend fich fest Daher, gleich wie man bisher Scriptores rerum aesezet. Germanicarum, Francicarum, Anglicarum, Hispanicarum etc. publiciret, fo hatte ich bafür gehalten, bag gar mohl eine collectio Scriptorum Brunsvicensia illustrantium herausgegeben merden fondte.

Derowegen ich auch vor einigen jahren ein solches werch als rühnlich und nüzlich fürgeschlagen und hülffe dazu gessuchet, da dann beh denen Zusammenkünfften der H. Ministrorum Excell. Excell. zu Engeßen in nahmen der hohen Herrschafft mein vorschlag genehm gehalten, und dienliche hülffe dazu versprochen worden. Und als man von mir zu wißen begehret, was ich eigentlich dazu verlangte, so habe zur antwort geben, daß solches nicht wohl anders als nach anzahl der Bogen angeschlagen werden köndte und daß auch wohl von einem Buchhändler, wenn er ein guthes Werck verleget, auff den Bogen zweene Thaler und mehr das Werck zu bestommen gegeben würden, daher ich es auch beh 2 thl. vom Bogen im druck bewenden laßen wolte.

Ben folchem ift es nun geblieben und habe ich nichts würdlich zu heben begehret, bif ich etwas von folchem Werck in der that geleistet haben würde, hingegen mir die billige

Hofmung gemacht, so balb ein theil vorhanden, würde dem Werck seiner Bührde nach auch alhier applaudiret und der betrag gern abgefolget werden. Daher nachdem bereits vor mehr als einem jahre ein Tomus in folio Scriptorum Brunsvicensia illustrantium herfür getreten, so habe wegen der mir dafür zukommenden und versprochenen Behhülsse mich gebührend angemelbet, und solches billige suchen hiemit in unterthänigsteit wiederhohlen sollen. Und weil es 262 bogen sehn, so würdlich darinn enthalten, so thut solches 524 thl.

Man wird außer Zweifel hoch vernünfftig ermeßen, daß solche allerdings richtige forderung auch höchst billig und ein solches geld nicht wohl beger angeleget werden könne, indem damit geleistet wird, was noch beh keinem hohen Hause in Teutschland geschehen, vermuthlich aber beh andern folge haben wird, wiewohl es nicht beh allen so füglich sich thun laßen dürffte. Es wird auch jeder, der der Sachen kundig, erkennen, nicht nur daß große Mühe und kosten, sondern auch ungemeine Kundschafft und correspondenz nöthig gewesen, dergleichen nicht nur aus Teutschland, sondern auch aus Italien, Franckreich und England zu wege zu bringen. Immaßen verschiedene geslehrte dem Editori umb ander Ursachen willen zu gefallen gethan, was sie sonst wohl gar nicht, oder nicht als gegen eine merckliche reconnoissance gethan haben würden.

Es haben auch Exteri (ber Teutschen zu geschweigen) bieses werds wichtigkeit bereits erkennet und in öffentlichen Schrifften angerühmet. Der Modenesische Autor, so Ferrara und Comacchio betreffend seine osservazioni gegen den Pähstlichen Scribenten herausgegeben, beziehet sich an vielen orthen hauptsächlich auff dieses Werd, als worinn verschiedene Gründe seiner Assertorum dargeleget sehn, wodurch die verkleinerliche Asserta des Römischen Scribenten umbgestoßen werden. Wie dann der Modenesische Autor pag. 112 also spricht: — — 1)

Wie sonst in Franckreich rühmlich von diesem Werck gesprochen worden, tan man aus bem Parisischen journal des

<sup>1)</sup> Es folgt ein längeres italianisches Citat.

savans vorigen jahres sehen. Man hat mir auch nachricht gegeben, daß gewiße noch nicht gedruckte stellen, die man das rinn gesunden, beh einem wichtigen process vorm parlement zu Metz den außschlag gegeben: Und werden daher die folgenden Tomi von gesehrten hin und wieder mit verlangen erwartet.

Sanover ben 9 decemb. 1709.

Auf der Rückseite von Leibnizens Hand: pro Memoria das opus scriptorum Brunsvicensia illustrantium betr.

### 24. Promemoria Leibuizens über Auftellnug weiterer Forschungen in Modena. 1) 1710 Abril 4.

Ich habe ben meiner ehmaligen italiänischen Reise genugssamen Beweiß gefunden, daß die Häuser Braunschweig und Este eines Ursprungs nach männlichen geschlecht, welches vorher von gelehrten in Zweifel gezogen worden, und die Pähstelichen Seribonten noch letztens dissimuliren wollen.

Ferner habe erwiesen, wie eigentlich die beyden Häuser zusammenhengen, und wer der Herr gewesen, der das geschlecht in Italien fortgepflanzet, welchen die Historici Estenses ganz unrecht angegeben gehabt.

Ja<sup>2</sup>) ich habe befunden, daß nicht allein das Haus Braunsschweig von dem ältesten Bruder hehrrühret (welches die Historia Estensis umbgekehret) sondern auch daß die Cadeten und deren posterität ihre Italiänische Lande von dem ältisten und deßen descendenten eine geraume Zeit zu Lehen gestragen.

Nun ist noch übrig, daß man die majores des communis stipitis, nehmlich Azonis Magni (wie ihn sein Epitaphium nennet) gnugsam außfindig mache. Ich habe dazu verschiedene anseitungen und spuhren, so in der Histori zu annotiren nicht versäume, habe auch ein Diploma gefunden,

<sup>1)</sup> Auf Grund dieses Promemoria erließ Georg Ludwig am 18. April ein Rescript an den Gesandten von Hulbenberg in Wien zu weiterer Bershandlung mit Modena. 2) Ja — bis Ende des Absatzes: getragen im Orig. durchgestrichen.

baraus abzusehen, daß sein Großvater schohn ein ansehnlicher Herr gewesen, wiewohl folcher Großvater darinn mit Nahmen nicht genennet wird, also daß verhoffentlich zu mehreren leicht zu gelangen, wenn des H. Herzogs zu Modena Durchl. einige fernere Untersuchung thun ließen; wie ich dann deswegen nach Modena bereits geschrieben und mich erbothen alle dienliche anleitung an hand zu geben.

Auf der Rückseite des Bogens von Leibnizens Hand: pro Memoria wegen der Originum Estensium und deren ferner Untersuchung.

4 April 1710.

#### 25. Gefuch Leibnigens um Erwirfung ber Bahlung bes Bolfenbüttelichen Beitrags jum 1. Band ber Scriptores. [1710 etwa December.] 1)

Nachdem vor einer geraumen Zeit zu ber Edition ber Scriptorum veterum Brunsvicensia illustrantium auff ben Bogen 2 thl. gnädigst verwilliget worden, und zu bem bereits herausgegebenen Tomo, welcher in 262 Bogen bestehet, von wegen Churfürstl. Durchlt. die  $^2/_3$  an mich gezahlet worden, so wird geziemend gebethen, daß von hier auß an die Herrn Geheimten Räthe zu Wolsenbütel deswegen geschrieben werden möge, damit das dasige drittheil auch erfolge.

Was bereits daselbst sowohl als hier gezahlet worden, ift der werth der hundert Exemplarien, so die goste herrsschafft davon zu behalten resolviret, und mir geliefert wors den, umb an ein und andern orth, zumahl an Leute so versschiedenes fourniret, davon zu schieden.

### 26. Leibniz an Bernstorff. Wolfenbüttel, 1711 Februar 17. Monsieur.

Je vay d'icy à Helmstät pour achever de mettre en état l'index general des trois tomes, 1) qui sera de

am 24. December schreibt die Regierung zu Hannover in biesem Sinne nach Wolsenbüttel.
 ber Scriptores rerum Brunsvicensium, welche 1707—1711 erschienen.

quelque utilité. Mon dessein etoit de retourner promtement à Hanover: mais ayant eu l'honneur de recevoir une lettre de Mad. la princesse Royale 1) ou elle me faisoit la grace de me mander qu'elle croyoit convenable que je fasse un tour à Berlin, et une autre lettre de sa part, que j'ay receue à Bronsvie, me l'ayant confirmé, quoyque je m'eusse excusé d'abord sur la saison j'ay eté obligé de m'y resoudre. C'est parceque le Roy de Prusse le lendemain de l'anniversaire du courronnement a fait celebrer une fonction solennelle<sup>2</sup>) de l'installation de la societé des sciences dans l'observatoire: M. de Prinz<sup>3</sup>) qui a fait la ceremonie m'en a écrit aussi, et en m'envoyant quelques medailles, il m'a temoigné que ma presence seroit necessaire pour des nouveaux reglemens, ou l'on travaille; j'ay receu à Bronsvic ces notices, qui m'ont determiné, et qui m'ont fait juger ce voyage indispensable. Je ne pouvois pas même le differer, parce que j'avois déja pris des mesures sans cela pour aller à Helmstät qui n'est qu'à une journée de Magdebourg, c'est à dire de la moitié du chemin: outre que le degel paroist prochain, qui rendra les chemins bien plus mauvais et le voyage bien plus incommode. Ainsi je ne doute point que Mgr l'Electeur n'ait la bonté de l'agréer. Il y a plus de deux ans 4) que je n'ay point été à Berlin, et j'ay travaillé avec assiduité pendant ce temps là pour avancer les ouvrages historiques, car les tours que j'ay fait à Wolfenbutel et à Helmstät n'y ont point nui. Un peu de relache ne nuira point non plus et me mettra en état de travailler avec plus de vigueur. Je me presseray aussi de revenir, et cependant je supplie V. E.

<sup>1)</sup> Sophie Dorothea, Kronprinzessin von Preußen, Tochter bes Kursürsten Georg Ludwig von Hannover. 2) s. die Beschreibung des Festes bei (Formey), Hist. de l'acad. royale. Berl. 1750. S. 12 ff. 3) Staatsminister und Präsident der Aademie. 4) am 18. Januar 1709 schreibt Leibniz an die Kursürstin Sophie aus Berlin (Kopp IX, S. 291).

de l'insinuer à Monsgr. l'Electeur et de rendre témoignage à mon zele.

Et je suis avec respect, Monsieur, de V. E. le tres humble et tres obéïssant serviteur

Wolfenbutel ce 17 de Feyrier 1711.

Leibniz.

#### 27. Leibnig an Beruftorff. Berlin, 1711 Marg 2.

Monsieur.

V. E. juge bien, que je sauray parler au besoin des affaires courantes ') dans les termes convenables aux declarations de Monseigneur l'Electeur.

Cependant mon zele me porte à dire à V. E., que nos raisons, dont j'ay eu l'honneur de l'entretenir, paroissant sans replique, il semble qu'on pourra mesurer les expressions par écrit ou dans les protocolles, de telle sorte, qu'on evite de rien avancer qui y puisse deroger ou qui puisse établir de notre aveu ce qu'on a droit de renverser. Il sera bon même de parler d'une maniere, qui puisse être prise dans un sens convénable à nos veritables droits, et propre à montrer un jour qu'on ne les a point negligés. Je n'ay pû me dispenser de ce peu de lignes pour satisfaire à mon devoir, et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant serviteur

Berlin ce 2 de Mars 1711.

Leibniz.

<sup>1)</sup> Es handelt fich um die Differenz mit bem Berliner Sofe wegen ber Befetzung von Silbesheim; vgl. die Briefe Klopp IX, S. 324 ff. 1881.

28. Leibniz an Bernftorff.1) Berlin, 1711 Marz 10.

Monsieur.

Voicy la 3me lettre que je me donne l'honneur d'écrire à V. E., la premiere sur mon depart pour Berlin ou je travaille pour me depecher le plus tot qu'il me sera possible, la seconde sur une affaire courante touchant les expressions qui m'y paroissent conformes à nos droits. Et je les marque afin que V. E. sache, si elle les a receues. Celle que j'ecris presentement regarde l'histoire de Bronsvic et un incident sur le quel j'ay besoin du jugement éclairé de V. E. Le bibliothecaire de Modene<sup>2</sup>) m'envoye deux grandes lettres latines et demande que je le fasse imprimer avec mon present ouvrage 3) qui doit paroitre cette foire de Leipzic. La premiere regarde les progeniteurs d'Azon, la seconde regarde les descendans de ce prince en Italie principalement. Je ne trouve aucune difficulté sur la seconde lettre et pour le contenter en partie au moins je mettray ordre à l'impression. Mais je suis en doute sur la premiere. Car je pouvois aussi publier ces choses il y a longtemps. mais comme il reste plusieurs doutes et plusieurs éclaircissemens qu'on devroit chercher en plusieurs endroits de l'Italie, je considère que, si l'on publie ces choses avant que d'avoir fait ces recherches, on se ferme la porte en bien des endroits, parce que les gens verront clairement de quoy nous avons encor besoin. Et l'on est un peu envieux à Rome, en Toscane, à Parme et ailleurs des avantages de la Maison Este. Ainsi je serois donc d'avis qu'on priat M. cet auteur et meme S. A. S. de Modene de faire surseoir cette publication jusqu'à ce qu'on eut fait toutes les tentatives necessaires et apres cela on n'y risquera rien. Mais j'attends la

<sup>1)</sup> Conzept in der Königl. Bibliothet zu Hannover. 2) Ludwig Anton Muratori, der Herausgeber der Geschichtsquellen Italiens. 3) der 3. Band der Scriptoros.

dessus les sentimens de V. E. Je trouve que le bibliothecaire a grande envie de publier ses recueils et il me dit qu'en cas qu'il ne soit plus temps ou que j'aye des raisons pour ne pas publier ses lettres avec mon ouvrage, il les fera inprimer à Modene. Pour moy je ne voy pas à quoy serve cette precipitation et je voy bien en quoy elle peut nuire. Car il n'en a nullement besoin pour refuter les papalins et en publiant des positions qui enveloppent encor quelques doutes dans le temps ou l'on est au plus fort de la dispute avec eux, on ne fait que donner matiere à leur critique et à mettre meme des bonnes choses en danger d'etre Cependant ces lettres m'occupent assés et m'obligeront à feuilleter icy dans les bibliothéques afin que je ne laisse rien passer qui puisse estre convaincu d'erreur. Car les papalins sont apresent nos surveillans.

Je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

Berlin ce 10 de Mars 1711.

A Monsieur de Bernsdorf premier ministre d'état de S. A. E. de Bronsvic à Hanover.

## 29. Bernstorff au Leibniz. 1) Hannover, 1711 Marz 13. Hannovre ce 13 Mars 1711.

Monsieur.

J'ay recû les trois lettres que vous avez pris la peine de m'ecrire. J'espere que nous aurons bientôt le plaisir de vous revoir. Je suis toutafait d'accord avec vos sentiments touchant la lettre de Modene, qui regarde les predecesseurs de Azon et cela pour les rai-

<sup>1)</sup> Drig. in ber Kgl. Bibliothet ju hannover.

sons, que vous allequez, Monsieur, et il sera bon d'en empecher l'impression.

Je suis, Monsieur, 1)

votre treshumble tres obeissant serviteur

Bernstorff.

Serenissime sera bien aise, Monsieur, que vous puisies revenir bientost.

#### 30. Leibnig an Bernftorff. Berlin, 1711 April 28.

Monsieur.

Comme on m'a fait esperer de rencontrer un homme propre à m'assister dans mes travaux historiques, je luy ay donné rendesvous à la foire de Leipzic, ou je seray avec l'aide de dieu la semaine qui vient, et de là je me rendray incontinent à Hanover. Cela étant je supplie V. E. de trouver une eglise de campagne à M. Hodann<sup>2</sup>) ou il puisse subsister honnêtement. J'apporte avec moy beaucoup de recueils utiles et qui m'etoient assés necessaires pour la perfection de mon travail.

Cependant j'ay eu une lettre de M. Muratori bibliothecaire de Modene, qui n'avoit pas encor receu ma derniere, et ne savoit encor rien du sentiment de notre cour, que j'espere qu'on aura communiqué à M. Giannini<sup>3</sup>) à Vienne pour en informer le duc son maistre. Cependant j'en écris de nouveau la lettre cy jointe à M. Muratori qui paroist tousjours resolu de publier les recherches genealogiques des ancestres communs à l'occasion de la presente dispute, et de la méler dans les controverses avec le pape, ce qui n'est nullement raisonnable dans la conjoncture. Je luy en ecris donc encor et j'espere cependant que Mons. Huldenberg aura fait

<sup>1)</sup> Bon Monsieur ab von Bernstorff's Sand. 2) Leibnigens Schreiber. 3) Bal. n. 19.

rapport de ce qu'il aura representé à M. Giannini. J'ose supplier V. E. de faire envoyer la lettre pour M. Muratori à Modene et de faire rendre l'autre cy jointe à M. Hodann, et cependant je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence le tres humble et tres obéissant serviteur

Berlin ce 28 d'Avril 1711.

Leibniz.

31. Leibnig an Beruftorff. Wien, 1712 December 23.

Monsieur.

Votre Excellence aura appris de Monsieur de Fabrice, 1) que le Czar en a usé fort gracieusement à mon égard. J'ay pris congé de Sa Mte, quand Elle partit de Dresde, et j'avois dessein de m'en retourner au plus tôt: mais je fus un peu arreté par le pied. En attendant j'appris une nouvelle que l'Empereur même étoit disposé à favoriser les recherches historiques et de plus il s'offrit une belle occasion, d'aller fort commodement à Vienne presque sans depense en compagnie d'un Seigneur qui en fut bien aise; et chemin faisant j'ay eté entierement remis.

Maintenant M. le vicechancelier 2) de l'Empire marque de l'empressement pour favoriser le dessein des recherches historiques conformement à nos intentions. On desire fort de voir bientot l'impression de la premiere partie des mes annales. Ainsi je me hateray de revenir pour les presser. Si cependant Son Altesse Electorale ou V. E. me donnoît quelques ordres, j'aurois soin de les executer, et j'attendray icy autant qu'il faudra pour les recevoir mais pas beaucoup au delà s'il plait à dieu; et j'espere de faire bientôt la reve-

<sup>1)</sup> Johann Ludwig von Fabrice, Geh. Legationsrath, damals nach Dresden abgesandt. 2) Friedrich Karl Graf von Schönborn-Buchheim, seit 1705 (Bergmann, Sither. der phil.-hift. Kl. der Wiener Mad. der W. 88. XXVI. S. 208.).

rence à V. E. priant dieu de luy donner une heureuse nouvelle annee avec beaucoup d'autres en parfaite santé et prosperité, et je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence le treshumble et tres obéissant serviteur Vienne ce 23 de Decembre 1712. Leibniz.

## 32. Leibnig an Beruftorff. 1) Bien, 1712 December 27. Monsieur.

Votre Excellence jugera facilement que mon voyage bien loin d'empécher avancera mes travaux et fera honneur au Sme Maitre. Et si l'Empereur m'encourage pour faire justement les choses que S. A. E. demande de moy, cela ne sauroit étre que mieux. Le travail aussi bien étoit un peu arreté à Hanover par la maladie de M. Eccard, qui pour cela a dû rester à Helmstät: ainsi je ne pouvois mieux prendre mon temps.

Mais ce qui me rejouit le plus, (si j'ose en parler à V. E.) est que le mal de ma jambe, ou le chirurgien Bouquet avoit perdu son latin, s'est entierement gueri pendant le voyage: 2) le sediment terrestre desiccatif des eaux de Carlsbad, qu'ils appellent Baab. Schwamm, que j'ay pris avec moy, m'ayant eté tres utile. Ainsi graces à dieu je me porte aussi bien que jamais.

Je croyois trouver M. Buchta<sup>3</sup>) icy, puisqu'il a fait pour quelque temps la fonction d'agent de S. A. S. de Zeiz<sup>4</sup>) en cette cour, étant conseiller de la cour de ce prince: mais il étoit déja parti sur la lettre que je luy avois écrite conformement aux ordres de V. E. ou je luy conseillois de se rendre chez nous, pour se faire

<sup>1)</sup> gebr. Klopp IX, S. 376 nach bem Conzept. 2) vgl. auch ben Brief an die Kurfürstin Sophie vom 11. Februar 1713 (Klopp IX, S. 386.). 3) Hofrath Christoph Enoch Buchta. 4) Herzog Morits Wilshelm von Sachsen Zeiz; vgl. Leibnizens Briefe an ihn Berichte der philol.-hist. Klasse der K. Sächs. Ges. d. Wiss. 1879.

mieux connoitre: ainsi je crois qu'il aura déja fait ou fera bientôt la reverence à V. E.

Un 1) habile legiste d'Angleterre zelé pour la Sme Maison m'avoit envoyé un memoire tres sensé, contenant des raisons qui doivent porter ceux qui sont bien intentionnés à Utrecht de demander l'établissement du successeur en Angleterre. Je l'envoyay à M. de Robethon,2) qui jugea en effect que ce memoire étoit tres raisonnable et me marqua qu'on trouvoit bon d'en faire remercier l'auteur, comme en le faisant j'avois fort loué son raisonnement et marqué que ceux de cette sorte [ne] 3) pouvoient étre qu' agreables. Il m'envoye maintenant une confirmation de raisons qui en effect sont fort plausibles. Et l'homme dont il se sert pour communiquer avec moy, qui est un Allemand, me mande qu'il soubconne que ce personnage est l'organe d'un Seigneur de consideration, qui a eté n'agueres dans de principaux emplois. J'envoye donc à M. de Robethon cette suite du memoire, mais j'envoye à V. E. la lettre qui y a eté jointe pour Mgr. l'Electeur. Selon le memoire les alliés bien intentionnés pour nous et pour l'Angleterre auroient autant de raison pour le moins de vouloir faire établir le plus reellement qu'il est possible la succession de l'Angleterre que la Reine d'Angleterre en peut avoir pour vouloir établir celle de l'Espagne, d'une maniere qui s'execute d'elle même, suivant les expressions de [Sa Mté]4) alleguées dans ce memoire.

Au reste je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence
le treshumble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 27 de Decembre 1712. Leibniz.

<sup>1)</sup> von hier ab gedr. Zeitschr. b. hift. Ber. f. Nieders. 1852 S. 87.
2) vgl. das Schreiben Robethon's an Leibniz vom 8. Sept. und Leibnizens Briefe an Jenen vom 9. Sept. und 27. Dec. 1712; Klopp IX, S. 362. 364 u. 374.
3) no zerftört.
4) An dieser Stelle ein Stlick vom Papier ausgeschnitten, ergänzt nach dem Conzept.

33. Leibniz an Bernftorff. Wien, 1713 Januar 18. Monsieur.

Je dois faire rapport à V. E. des progrés que j'ay faits icy. Outre que j'ay eté receu fort favorablement par quelques uns de messieurs les ministres, j'ay eu une audience de l'Empereur, que j'aurois même eue plus tôt sans un rûme qui m'avoit rendu la voix fort enrouée.

Sa Mté m'a parlé d'une maniere fort gracieuse, m'a questionné sur plusieurs choses curieuses et m'a paru fort disposée à favoriser mes recherches historiques, jusqu'à parler d'elle même de sa bibliotheque d'une façon qui faisoit connoitre qu'elle vouloit que j'en profitasse quoyqu'on en soit assés jaloux icy. Mais Sa Mté imperiale a fort bien compris que je ne pouvois approfondir l'histoire de la Maison de Bronsvic sans eclaircir quantité d'endroits importans de celle de l'Empire, à quoy Elle est portée à m'encourager.

La saison rigoureuse ne m'a pas encor permis de m'arreter à la bibliotheque de l'Empereur: outre que, n'ayant pas le dessein de pousser jusqu'icy lorsque je suis parti d'Hanover, je n'ay pas pris avec moy les recueils que j'ay faits autre fois icy. Je ne laisseray pas de profiter du present sejour.

Les m(anu)s(crits) que nous avions eus d'icy sont revenus, mais il sera peut etre a propos de differer un peu le regal qu'on destine au bibliothecaire, afin que l'esperance d'en avoir le rende plus facile à m'assister, et puis un meme regal satisfera à tout.

Mons. Eccard croit que M. le bibliothecaire des deux volumes de l'ancien psaltére Allemand nous a envoyé celuy qui est defectueux et où il manque 50 psaumes. Mais celuici m'asseure qu'il n'y en a qu'un icy, qu'il a envoyé.

Si l'on peut suggerer à V. E. quelque chose que je puisse faire icy utilement dans les matieres historiques, j'espere d'y pouvoir reussir, Sa Mte imperiale même m'ayant fait la grace de dire, que je pourrois rétourner quelquefois pour avoir audience, et si j'avois quelque chose à proposer qu'Elle m'écouteroit favorablement.

Je suis avec respect, Monsieur, de V. E.

> le treshumble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 18 de Janvier 1713.

Leibniz.

#### 34. Bernftorff an Leibnig.1) Sannover, 1713 Januar 30.

Han. ce 30 jan. 13.

Monsieur.

La votre du 182) m'apprend que vous étes encor à Vienne, je n'ose pas le dire à Mgr. l'Electeur qui vous croit au moins en chemin pour revenir icy, et je vous prie, Monsieur, de ne pas retarder votre retour plus longtemps que la saison trop rude le demande de necessité. Cependant vous aurez occasion de voir ce que la bibliotheque de Sa Mté imperiale contient de curieux(?), surtout en matiere d'histoire. Je vous prie de voir surtout ce qui s'y pourroit trouver in puncto de vicariis imperii.

Je suis, Monsieur, votre treshumble tresobéissant serviteur

B.

Abresse von Schreiberhand: A Monsieur Monsieur de Leibnutz conseiller privé de Justice de S. A. E. de B. Luneb. pres. à Vienne.

35. Leibnig an Bernftorff. Wien, 1713 Februar 11.

Monsieur.

Votre Excellence est trop equitable pour trouver mauvais, que je ne suis point parti de Vienne dans la

<sup>1)</sup> Orig. in der Königl. Bibliothet zu Hannover. 2) n. 33.

plus rude saison, et d'une maniere qui auroit eté trouvée étrange de tout le monde. Aussi ne me l'a-t-on point ordonné.

J'espere de n'y avoir point eté inutilement pour le service même de Monsgr. l'Electeur et ce grand prince a trop de bonté pour-croire que je n'aye point merité une satisfaction, qui tourneroit même à sa gloire.

Je tacheray de profiter encor de la bibliotheque de l'Empereur, mais ayant parcouru le catalogue des manuscrits, je n'ay rien trouvé qui paroisse regarder les vicaires de l'Empire. 1) Cependant il y a peutétre quelque chose par cy par là qui y pourroit servir et je verray, si je le pourray déterrer quelque part; mais de telles choses doivent etre cherchées plus tôt dans la chancelerie de l'Empire, et si M. de Huldeberg recevoit un ordre de s'en informer, je crois qu'il y reussiroit.

Je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence
le treshumble et tres obéissant
serviteur

Vienne cet XI de Fevrier 1713. Lei

Leibniz.

## 36. Leibniz au Bernstors. Wien, 1713 Februar 22. Monsjeur.

Comme la belle saison approche, je prends mes mesures pour <sup>2</sup>) partir; en attendant je tache de profiter des manuscripts importans de la bibliotheque imperiale. M. Gentilotti <sup>3</sup>) bibliothecaire de l'empereur me fait le plaisir d'y aller plusieurs fois exprés pour moy, afin que je puisse les voir et en profiter. Et comme d'ailleurs il luy faudra quelque chose pour la

<sup>1)</sup> vgl. n. 34. 2) Orig. par. 3) Johann Benedict Gentilotti von Engelsbrunn, geft. 1725 als neuerwählter Fürstbischof von Trient. (Bergmann, Leibnitz in Wien. S. 19.)

communication des manuscripts qui ont eté renvoyés, je m'imagine que la valeur 50 ducats ou environ en medailles sera quelque chose qu'il aura bien merité, surtout s'il continue à en user envers moy pendant le sejour qui reste comme il a commencé. J'ay déja parcouru plusieurs chroniques anciennes manuscrites qui fournissent quelques remarques notables tant pour la partie de l'histoire que j'ay achevée, que pour celle qui reste encor. Mais je prends tousjours garde à ce qui sert à remplir ce qui est déja comme achevé afin que de le faire bientot aller à l'impression à mon retour. En attendant souhaitant de retrouver bien tôt V. E. en parfaite santé je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le treshumble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 22 de Fevrier 1713.

Leibniz.

### 37. Leibniz an Bernstorff. Wien, 1713 März 1. Monsieur.

Comme je crois avoir mis mes affaires dans un tel état que l'Empereur pourroit bien m'accorder une dignité qu'on a accordée à plusieurs autres dans l'Empire, quoyqu'ils soyent dans le service de quelque electeur ou prince, qui est celle de conseiller imperial aulique, et que Sa Mté imperiale pourroit même y joindre quelque emolument d'une maniere qui m'encourageroit (comme je crois de l'avoir déja écrit) à mieux faire ce que Mgr. l'Electeur et la Sme Maison demandent, qui est d'éclaircir l'histoire de Bronsvic, liée avec celle de l'empire: j'espere que Mgr. l'Electeur suivant sa generosité et ses grandes lumieres, bien loin de le trouver mauvais, en sera bien aise; puisqu'il paroist tousjours honnorable à un grand prince d'avoir des gens, dont on fait encor quelque état ailleurs, et surtout aupres du chef de l'empire.

Cependant je n'ay point voulu insister sur l'effect de cette grace avant que d'en avoir eu la permission de Mgr. l'Electeur. C'est pourquoy je prends la liberté de supplier V. E. de vouloir bien me mettre aux pieds de S. A. E. pour l'obtenir.

En attendant la reponse j'employeray le temps à profiter de la bibliotheque de l'Empereur, ou je vay tres souvent depuis que le temps s'est raddouci et trouve le bibliothecaire fort officieux jusqu'à m'aider à chercher ce que je desire. Ainsi je crois que cela joint à ce qu'il a déja fait meritera quelque grace comme par exemple des medailles de la valeur en tout de cinquante ducats en espece, ce que M. de Huldenberg aussi croit convenable, et je souhaitterois qu'il pût l'obtenir avant mon depart.

Je regarde particulierement des manuscripts non communs, qui me peuvent fournir quelque remarque singulière, et ce sera un ornement de l'histoire qu'il y ait bien des passages deterrés des manuscrits.

Quand l'affaire sera reglée comme je l'espere bientôt, je hasteray mon retour et pousseray mon travail d'une maniere s'il plait à dieu qui bien loin de faire regretter mon absence la compensera avantageusement.

Et je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence le treshumble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 1 de Mars 1713. Leibniz. Am unteren Rand der ersten Seite von Leibnizens Hand: M. de Bernsdorf.

38. Leibniz an Bernftorff. Wien, 1713 März 29. Monsieur.

J'espere que V. E. aura receu la lettre!) ou je l'ay supplié de m'obtenir l'agrément de S. A. E. sur la

<sup>1)</sup> n. 37.

grace que l'Empereur paroist porté à me faire, et je n'attends que cela pour me depecheraicy. Cependant ayant receu un mot de lettre de V. E. ou Elle me marque que peut être trouveroit Elle occasion de me charger encor de quelque chose pour le service de Monseigneur l'Electeur, j'espere d'en être éclairci bien tôt, afin de pouvoir partir immediatement apres pâques, si vos ordres ne m'obligent à un delay. Et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.
le tres humble et tres obéissant
serviteur
Vienne ce 29 de Mars 1713. Leibniz.

39. Bernstorff an Leibniz. 1) Sannover, 1713 April 5.

Hannovre ce 5 me d'Avril 1718.

Monsieur.

J'ay recû les votres [du] <sup>2</sup>) 1 et 29 Mars. <sup>3</sup>) Mr. Huldeberg a commission de vous dire, de quelle maniere vous pourrez rendre un service fort agreable à S. Alt. Elle au lieu ou vous etez presentement.

Sur ce, que vous avez fait demander à S. A. Ele touchant le caractere de Reichs Hoffrath que l'on vous veut donner, Elle m'a ordonné de vous dire, que Elle auroit souhaité que vous vous fussiez tenu, Mr., à Son service seul et aux occupations, qu'Il vous donne; pourtant l'Electeur consent à la fin que vous acceptiez le titre de Reichs Hoffrath, si Sa Majesté imperiale vous le veut donner, mais c'est à condition que cela n'empeche pas, que vous ne continuiez icy vôtre function et surtout que vous satisfassiez aux commissions, dont vous vous etez chargé. J'espere, Mr., de vous revoir bientôt et je suis etc.

Bernstorff.

<sup>1)</sup> Conzept mit Bernstorff's Unterschrift. 2) burch Oblate verbeckt. 3) n. 37 und 38.

40. Leibniz an Bernstorff. ) Wien, 1713 April 12. Monsieur.

En attendant quelques ordres de V. E. je prends la liberté de la supplier de faire en sorte qu'on fasse venir au plustôt de Paris les livres suivans

> Mabillionii Annales Monfauconii Iter Italicum Ejusdem Palaeographia L'Histoire de France du pere Daniel.

Je souhaite de trouver ces livres à mon arrivée à Hanover, esperant d'y rencontrer quelques supplemens à mon ouvrage pour l'ajuster au plustôt. Et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le treshumble etc.

An H. von Bernsborf. Bien 12 April 1713.

41. Leibniz an Beruftorff. Wien, 1713 April 19. Monsieur.

J'ay receu l'honneur de la lettre de V. E. <sup>2</sup>) qui m'apprend les intentions de Mgr. l'Electeur. Et je suis fort obligé à V. E. de m'avoir procuré l'agrément demandé.

J'auray occasion de parler de l'affaire suivant la communication qu'on m'en a faite, et peut etre, que si cette affaire étoit pressée en même temps par les voyes ordinaires, on en viendroit à bout.

Quoyqu'on fasse grand bruit de la contagion icy, il ne se trouve pourtant pas qu'il y ait des maisons infectées et encor moins des rues et des quartiers de la ville. Il y a plusieurs morts subites, comme il y en avoit à Rome dernierement apres le grand hyver, surles quelles un medecin du pape fit un livre. Mais il trouva que c'estoient des maladies fort differentes et

<sup>1)</sup> Conzept in der Rgl. Bibliothet zu Hannover. 2) n. 39.

dispersées sans qu'il y eût de l'infection. Je say plusieurs exemples icy des malades qu'on a enlevés et mis aux lazarets pour des maladies ordinaires, les visiteurs ou Beschauer étant tres ignorans. Mais il est à craindre que les chaleurs ne fassent empirer le mal.

L'Empereur va demain à Laxenbourg, mais on croit que dans peu il pourra aller un peu plus loin. J'espere d'avoir fait auparavant et je presseray mon retour. Je ne say si je ne seray obligé de m'arreter un peu aux frontieres de la Saxe pour avoir par apres la liberté de passer. Mais j'espere qu'on ne demandera pas une quarantaine entiere.

J'ay supplié V. E. dans ma precedente 1) de faire mettre ordre afinqu'on fasse venir certains livres de Paris, qui me serviront beaucoup pour mon travail.

Je joins encor un petit mot icy sur quelque notice que je desirerois touchant l'affaire de Lauenbourg. Et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant serviteur

Leibniz.

P. S. Je prends encor la liberté de dire à V. E. que l'Empereur a decidé aujourdhuy la grande question du rang en faveur des archiduchesses filles de l'Empereur Joseph: la chose a été bien conduite. Oserois je vous supplier, Monsieur, de faire donner la cyjointe à M. Hodann qui est chez moy.

Vienne ce 19 d'Avril 1713.

Weil es sonderlich auf das possessorium vor jezo anstomt, so würde guts sehn, wenn man copen von denen n<sup>0</sup>. 7 der überschicken Schrifft aus den Zells und Lauenburg. Archiven angeführten Documenten hatte, aus denen erhellet, daß die Landtstände des Fürstenthums Lauenburg denen Herszogn zu Braunschweig in eventum gehuldiget.

<sup>1)</sup> n. 40.

## 42. Leibniz an Bernstorff. Wien, 1713 Mai 10. Monsieur.

Les grandes affaires dont l'Empereur est accablé dépuis quelques jours m'ont fait differer l'audience que je dois avoir auprés de Sa Mté. La quelle étant venue en ville rendre visite à l'imperatrice Amalie 1) à son galla-tag, lorsque cette princesse etoit encor icy, et m'avant rencontré, me dit fort gracieusement, que je devrois venir à Laxenbourg, quand il seroit un peu plus libre. Ainsi j'y iray dans peu et peutetre quand le prince de Savoye sera parti. En attendant je profite le mieux que je puis de mon sejour de Vienne dans la bibliotheque imperiale et je feray au reste ce que je pourray pour me débarasser. Cependant j'ay coutume de dire à messieurs de Vienne, que je protesteray par devant notaire 2) que ce n'est pas la crainte qui m'obligera de m'en aller. Car jusqu'icy je ne crois pas qu'il y ait icy aucune peste.

Ayant appris que nostre cour a perdu M. Neubauer secretaire des chifres et ne sachant pas si l'on a quelque autre prest pour remplir dignement ce poste, je diray à V. E. que j'ay entendu louer pour cela un gentilhomme Piementois nommé M. d'Ussov, disposé à prendre parti dans quelque cour d'Allemagne. Il passe pour tres affectionné au parti imperial et pour un homme d'un savoir fort etendu et de tres bonne conversation. Mais il voudroit étre sans doute sur le pied de gentilhomme, comme il l'est en effect, et d'une famille fort distinguée. Le comte de Castelbarco 3) l'estime fort et l'a employé dans les affaires d'Italie. Il est versé dans les belles lettres, histoire, mathematique, de sorte que

<sup>1)</sup> Tochter Herzog Johann Friedrichs zu Hannover, seit dem 17. April 1711 Wittwe Kaiser Joseph I. 2) sast derselbe Wortlaut in dem in diese Zeit gehörigen undatirten Schreiben an die Kurstürstün Sophie. Klopp IX, S. 391. 3) Graf Joseph Scipio Castelbarco, kaisersicher Gesandter in Turin.

ce seroit un homme dont la conversation seroit même du goust de Monseigneur l'Electeur, et outre sa charge de secretaire des chifres et de ce qui y a rapport il seroit un ornement de notre cour, et je crois que ses pretensions seroient moderées. Il semble qu'il faudroit qu'il eût le poste et les emolumens de gentilhomme de la cour et encor un surcroist à cause de l'autre fonction. Il l'entend outre son Italien le François et l'Espagnol, mais non pas l'Allemand, dans lequel je ne m'imagine pas qu'on aura souvent besoin d'exercer l'art de déchifrer.

Il depend de V. E. d'en informer Monseigneur l'Electeur et de me faire savoir là dessus son sentiment. 1) Au reste je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 10 de May 1713.

Leibniz.

# 43. Leibniz an Bernftorff. Wien, 1713 Mai 17. Monsieur.

L'Empereur estant venu en ville pour diner avec l'imperatrice Amalie le jour de naissance 2) de cette princesse et m'y ayant vû, eût la bonté de me dire que je pourrois venir un jour à Laxembourg. Depuis ce temps là l'imperatrice Amalie est allée à Ebersdorf 3) et l'Empereur me fit marquer l'heure de l'audience dimanche passé à trois heures apres midi. J'eus donc l'honneur d'entretenir Sa Mté, et ayant pris occasion de parler de mes travaux historiques particulierement sur l'histoire de la Maison de Bronsvic, qui servent encor à éclaireir celle de l'empire, j'en pris l'occasion de dire que ces recherches historiques servoient encor

<sup>1)</sup> Leibnizens Empfehlung hatte keinen Erfolg, indem die Stelle einem anderen Secretär der Geheimen Kanzlei übertragen wurde. 2) 16/26 April 3) an der Donau, kaiserl. Lustschlöß bis 1752.

beaucoup aux droits des princes et qu'on l'avoit experimenté chez nous dans l'affaire de la succession de Lauenburg, ou j'avois eu aussi quelque part, et ou j'avois trouvé les droits de la Maison de Bronsvic tres bien fondés, ce qui me donna occasion d'en proposer les fondemens en peu de mots, et Sa Mté parut m'écouter avec attention et avec quelque espece d'agrément. Et j'espere que, quand l'affaire sera portée un jour jusqu'à Elle, l'investiture pourra étre obtenue.

Je parlay le même jour à Laxembourg à M. le vicechancelier de l'empire (mais sans toucher à cette matiere), que je trouvay je ne say comment prevenu contre notre cour par je ne say quelles mauvaises informations. Il me dit que la cour d'Hanover se plaignoit souvent du peu de soin des autres à satisfaire aux obligations conformement aux resolutions de la diète et que cependant, quand il s'agissoit de venir à l'effect, nos faits ne repondoient pas aux paroles. Je témoignay que cela me surprenoit, et que j'avois tousjours compris, que Mgr. l'Electeur avoit satisfait aux devoirs et que même apresent il alloit au delà: enfin sa plainte aboutit à dire que le ministre de Monsgr. l'Electeur à Ratisbonne 1) n'avoit pas encor eté instruit sur les conjonctures presentes, comme si dans une matiere de cette importance on ne pouvoit avoir eu sujet de prendre quelque temps pour peser meurement l'instruction qu'on vouloit donner. Il me dit qu'il parleroit à M. de Huldeberg sur le même ton aussi tost qu'il le verroit; mais je crois qu'il aura déja eté desabusé ou le sera bientost. Et je ne pouvois pas m'empecher de dire, qu'on n'avoit point sujet de prendre si tôt feu contre nôtre cour apres tant de preuves reelles qu'elle a données de sa bonne intention. Comme on espere que l'imperatrice regnante<sup>2</sup>) sera icy dans peu, je crois de la pouvoir

<sup>1)</sup> Der Geheime Legationsrath Christoph von Schrader. 2) Elisabeth Christine, Tochter des Herzogs Ludwig Rudolf zu Wolfenblittel-Blankenburg.

voir encor avant mon départ que je ne manqueray pourtant pas de hâter esperant en faisant la reverence à V. E. de la trouver en parfaite santé. Et cependant je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant serviteur Vienne ce 17 de May 1713. Leibniz.

44. Leibniz an Bernstorff. Wien, 1713 Mai 20. Monsieur.

Puisque j'ay écrit par la poste precedente à V. E. de quelques plaintes de M. le vicechancelier de l'Empire, 1) je me trouve obligé d'ecrire maintenant, que luy ayant parlé hier, j'ay remarqué qu'il avoit eu de meilleures informations sur ce que M. le comte de Hamilton avoit mandé; et il me témoigna qu'il en étoit consolé et qu'il ne doutoit point que les genereux sentimens de Monseigneur l'Electeur ne contribuassent beaucoup à animer les autres membres de l'Empire.

L'Empereur ayant ordonné qu'on me payât les gages de la charge de conseiller imperial aulique de la premiere année, c'est à dire depuis le janvier de l'an 1712, je tache d'en obtenir le payement effectif et c'est la seule chose qui m'arrête encor, mais qui ne m'arrêtera pas long temps. Et je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence

le tres humble et tres obéissant serviteur Vienne ce 20 de May 1713. Leibniz.

45. Memorial') Leibnizens für den hannoverichen Gefandten gn Wien von Guldenberg. Wien, 1713 Anguft 4.

Wien 4 Aug. 1713.

Weil ich balb zu verreisen hoffe und die antwort auff benkommendes erft nach meiner abreise erfolgen möchte, so

<sup>1)</sup> n. 43. 2) von Leibnigens Hand, doch ohne Unterschrift.

habe Meinen hochgog, abgesandten von der Sach informiren und an des Churfürsten Uusers gosten Herrn Durchlt. das herzogliche Modenesche Schreiben zu übersenden bitten wollen.

Nachdem ich nicht weniger gefondt, als in bem andern und dritten Tomo Scriptorum Brunsvicensia illustrantium einige Sachen zu inseriren, daburch bes Babftl. Seribenten Fontanini 1) falsche verkleinerliche Assertiones gegen das haus Este übern hauffen geworffen werden, auch etwas in der Borrede davon gedacht, hat fich biefer damit rachen wollen, baß er durch den Autorem diarii literatorum Veneti unter bem fchein einer Recension meines werdes ein Bapier in bas diarium inseriret, fo gegen die gewohnheit diefes diarii oder Giornale de' Letterati in einer blogen und zwar unzeitigen und anzüglichen Critica beftehet. Und anftatt auff meine rationes ju antworten, verwirfft man Sie unterm schein als ob Fontanini sie refutiret und nimt also allerbings parthen, sucht auch einen lächerlichen praetext mich zu tabeln, daß ich mit einem worth von ber Reformation ber Religion boch ohne die geringste anzüglichkeit gesprochen, ba boch auff diese weise fast alle evangelische Bücher angezapft werden köndten, über dieß auch das worth Reformation an fich indifferent, so man so gar nicht allemahl braucht als eine Berbegerung, fonder blog als eine intendirte Berbegerung, als wenn wir fagen der Rapfer habe in Bohmen ehemahlen reformiret und bergleichen.

Nun hat man mich dieses Versahrens aus Modena verständiget, und des Herrn Herzogs zu Modena Durchlt. sind geneigt solche vorstellung zu Venedig thun zu laßen, daß es nicht so ohngeahndet hingehe, sonder einige satiskaction vom Giornalisten gegeben werde, und er sich künfftig der Bartheiligs und anzüglichkeit enthalten müße. Sie haben es aber gern mit des Chursürsten Unsers gosten Herrn Durchlt. vorshehr communiciren wollen, und vermehnet man zu Modena, es köndte dem Churdunschweigischen Agenten zu Venedig ausgegeben werden, mit dem Modenessischen Minister daselbst

<sup>1)</sup> Giusto Fontanini, Erzbischof von Auchra (1666-1736,?

de concert zu gehen. Ich schicke hieben bie worth 1) bes Venetianischen Giornale, und bitte mir solche wieder zuruckszuschicken, weil solches Buch alhier nicht viel zu haben.

An bes H. von Bernsborff Excellenz habe ich schohn in antecessum von ber sach geschrieben gehabt.

## 46. Memorial 2) Leibnizens für ben Raifer über bie Sneceffion in Loscana. [1713 vor December 20.]

Invictissimus imperator idemque rex catholicus mihi in numerum consiliariorum imperii aulicorum ascito specialiter commisit, ut monumentorum et jurium imperii inde illustrandorum curam haberem.

Cum ergo nuper magnus dux Hetruriae 27 die Novembris proximi decretum senatus Florentini publice ac solenniter acceptavit, quo in eventum filii principis Tusciae sine liberis obeuntis regimen filiae defertur, mihi autem ex documentis manuscriptis non spernendae autoritatis compertum sit potestatem gubernandae rei Florentinae a Carolo V gloriosissimae memoriae imperatore Alexandro et post hujus mortem Cosmo I Mediceo datam non nisi ad masculos successores porrigi: ideo ex officio mihi imposito rem tanti momenti significandam putavi simulque dispiciendum relinquere volui, an non haberi possit ex archivis copia bullae aureae, quam anno domini 1530 imperator idem Alexandro Mediceo misit, aut repetitae postea in Cosmum concessionis, et an non in Maximiliani II diplomate, quo magni ducis dignitatem Cosmo impetrante creavit, descendentium successorum modus explicetur.

Cum etiam Philippus II rex catholicus tanquam dux Mediolanensis senas sibi a Carolo V patre feudi imperialis lege concessas ad sub-feudi modum in eundem Cosmum contulerit nec dubitem formulam concessionis

Mbschrift ber betr. Recension aus bem Giornale de' Letterati di Venetia tom. XI anno 1712 Art. XV siegt bei ben Aften.
 vgs. n. 47.

Mediolani extare, (quam etiam typis editam videre memini) putem e re fore imperatoris et regis catholici velle et jubere, ut ejus copia ex Mediolanensibus scripturis fiat, quo appareat, quomodo illic jus succedendi circumscribatur.

### 47. Leibnig an den Aurfürften Georg Ludwig. Wien, 1713 December 20.

Monseigneur.

Lorsque j'etois sur le point de partir d'icy et avois déja envoyé par avance toutes mes hardes allées jusqu'en Saxe, je receus un ordre de la part de V. A. E. de rester encor un peu et d'insinuer quelque chose dans une audiance aupres de l'Empereur. Je crois de l'avoir fait avec assez d'efficace et on le trouvera en venant à l'effect. Cependant est survenu la difficulté des passages et enfin une indisposition arthritique, qui m'a empeché durant plusieurs semaines de sortir, quoyque d'ailleurs elle ne m'ait point empeché de travailler utilement sur les manuscrits de la bibliotheque de l'Empereur pour les recherches historiques. Car j'ose dire de n'avoir point negligé encor en cela ce qui est du service de V. A. E. Et l'Empereur en me donnant la charge de conseiller imperial aulique que j'ay acceptée avec la permission de V. A. E. m'ayant chargé particulierement de discussions semblables, mon histoire asses avancée (qui avec les affaires de la Maison éclaircira encor celles de l'Empire) sera sur le compte commun.

Je crois d'avoir eu l'honneur de dire un jour à V. A. E. combien on a sujet du coté de la Maison d'Esté, dont est encor celle de Bronsvic, de donner attention à la succession de la Toscane. Car il s'est trouvé par mes perquisitions, que veritablement les anciens princes de cette Maison (long temps avant Azon progeniteur commun des princes Allemands et Italiens de la famille) ont possedé la Toscane sous le nom de ducs et marquis, et que maintenant la Maison de Medicis

etant en danger de manquer, les bonnes graces de l'Empereur et les merites de la Maison serenissime d'Este luy en pourroient procurer la redintegration. La Mté de l'imperatrice Amalie a fort gouté cette pensée et m'a encouragé à la pousser: mais V. A. E. juge bien que c'est encor une chose fort secrete.

Cependant il est arrivé depuis peu que le grand duc de Toscane a declaré de vouloir que la succession du pays aille encor aux filles, et comme cela est contre les droits de l'Empire, j'ay eté obligé de presenter à l'Empereur le memoire cy joint 1) qui est en Latin, parcequ'il regarde les affaires d'Italie et doit être communiqué alla gjonta. V. A. E. en jugera si je ne marque mon zele comme il faut et pour l'Empire et pour la Sme Maison, et me rendra sans doute justice là dessus en attendant que je vienne moy même me mettre aux pieds de V. A. E. pour luy en faire un rapport plus ample, aussi tôt que ma santé et la saison le permettra.

Au reste priant dieu, qu'il donne à V. A. E. avec une parfaite santé toute sorte de prosperités dignes de son elevation tant pour cette nouvelle année que nous allons entrer que pour une grande suite d'autres, je suis avec devotion,

Monseigneur, de V. A. E.
le tres sousmis et tres fidelle
serviteur

Vienne ce 20 de Decembre 1713. Leibniz.

# 48. Leibniz an Bernftorff. Wien, 1714 Februar 2) 17. Monsieur.

J'attribue en grande partie à V. E. que Son Altesse Electorale notre maitre a voulu faire un jour quelque petit essay de mon zele icy.

<sup>1)</sup> n. 46. 2) am 31. Jan. schreibt Leibniz an die Kurfürstin Sophie (Klopp IX, S. 425); ein Brief vom 8. Februar scheint versoren zu sein (ebendas. S. 431).

Maintenant les occasions en seroient plus importantes, mais les affaires sont liées et l'on ne sauroit faire grand chose sans etre bien informé des intentions et veues de son maitre.

Je seray ce printemps à Hanover avec l'aide de dieu. Ainsi, si j'étois plus instruit de la part de S. A. E. et si Elle faisoit connoître à l'Empereur que je pourrois apporter à Hannover quelque chose de plus particulier sur les intentions de cette cour, peutétre ne seroit pas sans fruit avec l'accés que j'ay.

J'écris pour cet effect la lettre cyjointe 1) à S. A. E. dans le même sens, suppliant V. E. de favoriser au moins les marques de ma bonne volonté. Car elles ne viennent que d'un pur mouvement de zele sans que j'y aye d'autres desseins, et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant Vienne ce 17 de Fevrier 1714. Leibniz.

## 49. Leibnig an den Aurfürften Georg Andwig. Bien, 1714 Februar 17.

Monseigneur.

J'espere que V. A. E. sera persuadée de mon zele pour Elle et pour Sa Sme Maison. Il m'est devenu comme naturel par pres de quarante ans de service. Il paroist même que V. A. E. ait voulu que j'en monstrasse icy quelques echantillons et je n'y ay rien negligé.

Maintenant me disposant à venir ce printemps aux pieds de V. A. E. et voyant les affaires dans une grande crise, je pourrois ce semble étre plus utile que dans une autre conjoncture pour porter d'icy à V. A. E. des informations plus particulieres sur les intentions de cette cour, si V. A. E. trouvoit bon de le faire témoigner à l'Empereur et de me faire instruire pleinement pour cet effect. Le ministre du Czar<sup>2</sup>) icy le desire aussi, les

<sup>1)</sup> n. 49. 2) Baron von Urbich.

interests qu'il doit observer étant extremement liés avec les nôtres.

Je m'emancipe d'écrire ces lignes pour n'avoir point à me reprocher d'avoir manqué à quoyque ce soit qui pût servir à faire connoitre la devotion avec la quelle je suis,

Monseigneur, de V. A. E.
le tres sousmis et tres
fidele serviteur
Vienne ce 17 de Fevrier 1714.

Leibniz.

50. Leibniz an Bernstorff. Wien, 1714 März 28. Monsieur.

Je dois dire à V. E. sur ce qu'Elle m'a fait l'honneur de me mander de la part de Mgr. l'Electeur, que non seulement Sa Mté imperiale est tres portée à faire donner à S. A. E. l'investiture de Lauenbourg, mais qu'encor M. le comte de Windischgräz president du conseil impérial aulique est tres disposé à seconder les justes intentions de l'Empereur là dessus, m'ayant asseuré qu'on attendroit seulement que S. A. E. obtint la confirmation des cessions faites et qu'apres cette confirmation l'investiture seroit accordée. L'Empereur étant persuadé par des épreuves du zele de Mgr. l'Electeur et faché de ne pouvoir pas luy procurer sa satisfaction en tout, temoigne d'étre incliné à le faire dans des occasions favorables. Je voudrois que ce fut dans des matieres, qui passent le parchemin, et je n'en desespere Mais encore le parchemin n'est pas à négliger. Je fais etat de me trouver à Hannover avec l'aide de dieu avant la pantecôte et cependant je suis avec respect

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 28 de Mars 1714.

Leibniz.

## 51. Bernstorff an Leibniz. 1) Hannover, 1714 Marz 30. Hannover ce 30 Mars 14.

Monsieur.

Mgr. l'Electeur vient de m'ordonner, de vous demander de sa part même (?), si vous ne songiez pas encor à estre retour. S. A. El. commence a etre impatienter (sic) ladessus, et je ne puis que vous conseiller en amy et serviteur de la contenter sur ce point; nous ferons ce que nous pouvons pour que vous ayez sujet de l'etre aussy.

Je suis, Monsieur, votre treshumble tresobéissant serviteur

Bernstorff.

# 52. Leibniz an Bernstorff. Wien, 1714 April 4.2) Monsieur.

Comme j'ay quelque raison particuliere de m'informer de ce qui regarde la succession de Florence. 3) ayant eu l'occasion de fournir icy per extensum les diplomes par les quels Charles quint a conferé la regence de la republique ou (:comme l'Empereur parle aussi:) de la ville imperiale de Florence premierement à Alexandre de Medicis, epous de sa fille naturelle, et apres la mort d'Alexandre à Cosme I. en faveur des mâles de la famille, j'ay appris que M. de Sikingen ministre d'electeur palatin icy est chargé de soliciter que l'Empereur étende le droit de la succession jusqu'à l'electrice palatine fille du present grand due, et que ce ministre n'est pas sans apparence d'y reuissir, en consideration du sacrifice que l'electeur palatin fait presentement des avantages acquis par le ban de l'electeur de Baviere; et parceque l'Empereur étant à Franc-

<sup>1)</sup> Orig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover. 2) vgl. Leibnizens Brief an die Kurfürstin Sophie vom 7. April (Klopp IX, S. 434). 3) vgl. n. 46.

fort a déja donné quelque espérance là dessus à S. A. E. palatine par une lettre secrete d'un des ministres de Sa M. imp. Ainsi il paroist que Monseigneur l'Electeur notre maitre est d'autant mieux fondé d'esperer aussi de l'Empereur quelque grace qui rende la perte que S. A. E. fait apparement par le traité de Rastat 1) moins sensible. J'ay crû qu'il etoit de mon devoir d'en écrire ces lignes à V. E. étant avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 4 d'Avril 1714.

Leibniz.

# 53. Leibniz an Bernstorff. Wien, 1714 April 21.2) Monsieur.

La saison ayant eté fort rude et des incommodités arthritiques etant encore récentes, quoyqu'elles m'ayent quitté graces à dieu, j'ay crû que je devois attendre le mois de May pour voyager, de peur d'irriter et reveiller un mal assoupi et que je ferois bien de me servir des bains de Bade, qui ne sont qu'à quatre lieues d'icy et sont particulierement recommandés pour ces sortes de maux. Si V. E. veut bien faire rapport de cela à Monseigneur l'Electeur, S. A. E. a trop de bonté pour trouver mauvais que je menage un peu ma santé à l'âge ou je suis. J'espere que ce petit delay me servira à mieux satisfaire à mes souhaits et à ce qu'on desire de moy.

Cependant je n'ay pas mal employé le temps ayant eu la commodité d'etre tres souvent à la bibliotheque de l'Empereur et d'en feuilleter les manuscrits historiques, et je dois remercier V. E. de la bonté qu'Elle

<sup>1) 7.</sup> März 1714. 2) ähnlich motivirt Leibniz sein Bleiben gegenüber ber Kurfürstin Sophie am 9. Mai (Klopp IX, S. 438).

a de m'avertir de ce qui est de mes interests et je me regleray là dessus, étant avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 21 d'Avril 1714.

Leibniz.

# 54. Bernstorff an Leibniz. 1) Han. ce 11 May 14.

Monsieur.

J'ay fait rapport à Mgr. l'Elect. du contenu de la votre de 21. April <sup>2</sup>). S. A. El. est contente que vous vous servies des bains de Bade, mais Elle espere qu'apres cela vous vous rendres sans plus de delay icy. J'auray bien de la joye de vous savoir partir (?) et je suis,

Monsieur, votre treshumble tresobéissant serviteur B.

ıni 2.

# 55. Leibniz an Bernftorff. Wien, 1714 Juni 2. Monsieur.

Je suis bien aise qu'avant mon depart l'affaire de Lauenbourg a eté portée à un point dont Mgr. l'Electeur aura sujet d'avoir contentement. M. de Huldenberg s'y est appliqué avec succés. Et j'ose adjouter que nous avons quelque obligation à Mlle de Klenck. 3) Car M. le comte de Windischgräz 4) prêt à partir pour la Boheme, ou il restera environ un mois, ne voulut presque point entendre parler d'affaire: mais Mlle de Klenck a tant fait par des amis qui ont quel-

<sup>1)</sup> Orig. in der Kgl. Bibliothet zu Hannover. 2) n. 53. 3) Kammerfrau der verw. Kaiferin Amalie; vgl. Bergmann, Leibnitz in Wien. S. 15 und Leibnizens Brief an die Kurfürstin Sophie von 1713 Jan. 21. Klopp IX, S. 382. 4) Ernst Friedrich Graf von Windischgrätz, Fräsident des Reichshofraths.

que pouvoir sur luy, que cette affaire a eté comme privilegiée, à quoy la disposition, ou Monsgr. l'Electeur a declaré d'etre par rapport à M. Eccard, a beaucoup contribué.

Je prepare tout maintenant pour mon depart pour etre à Hannover au plutôt et encor durant l'été, quoyque la pensée de n'y plus retrouver Mad. l'Electrice ') soit bien triste. Mais l'esperance de ne pas etre hors des bonnes graces de Monseigneur l'Electeur me console. Je supplie V. E. de m'y maintenir et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le treshumble et tres obéissant serviteur

Vienne ce 2 de Juin 1714.

Leibniz.

# 56. Leibniz an Bernstorff. 2) Wien, 1714 Juni 13. Vienne 13 Juin 1714.

Monsieur.

J'ay déja esté deux fois à Baden, chaque fois à cinq jours et j'y retourneray pour la 3me la semaine suivante. Apres cela je me mettray en estat de partir. Une personne de grande consideration m'a fort parlé de l'affaire de M. Eccard, pretendant que la jurisdiction de l'Empereur s'y trouve lesée, adjoutant que cette petite affaire pourroit nuire à des plus grandes, parceque Sa Mté est 3) fort sensible dans les matieres qui regardent l'administration de la justice, faisant profession d'exactitude là dessus. J'ay répondu que je me souvenois d'avoir entendu de M. Bacmeister 4) qui avoit esté envoyé à Dresde par Mgr. l'Electeur

<sup>1)</sup> die Kurstürstin Sophie starb am 8. Juni 1714. 2) Conzept in ber Kgl. Bibliothet zu Hannover, erwähnt bei Feber S. 217 Anm.
3) Conzept et. 4) Arnold Bacmeister, Secretär bei der Geh. Canzlei?

pour favoriser M. Eccard, qu'il ne croyoit pas qu'on eut en indices suffisans pour le charger, et que l'argent et les promesses qu'on avoit eu de luy avoient eté extorqués metu mortis et tormentorum, dont on l'avoit menacé dans sa prison. On me répondit la dessus, qu'il falloit donc qu'il se justifiât et qu'il obtint restitutionem contra id quod vi metuque gestum fuisset. Et je crois effectivement que ce seroit le meilleur moyen de sortir dell' impegno et qu'ainsi j'etois obligé d'en toucher quelque chose à V. E.

Au reste etc.

In der linken Ede am oberen Rande des Blättchens: A. Mons. de Bernsdorf.

#### 57. Edhart an Leibnig. 1) Sannover, 1714 Juni 24.

Wohlgebohrner Gnädiger fr. Geheimbder Rath.

Indem ich eben auß der Kirche komme, haben mich Hrent von Bernstorfs Excell. hohlen laßen u. befohlen von ihrent wegen Ewre Excell. zu grüßen unnd zu bitten, daß Sie ihnen doch positive mit nächste schreiben mögten, ob Sie wiederstommen wolten oder nicht. Denn Churf. Durchl. wolten sich nicht länger aushalten laßen, da Sie so offt ihre wiederkunft ins wert zu stellen verheißen. Mir wäre auch gar viel dran gelegen, wenn in geheim vor mich eine kleine nachricht empfünge. Ewre Excell wißen wie treulich jederzeit ihnen gedienet u. gott weiß mit was vor wiederwillen hieher gegangen binn; Ich würde auch gar schlecht sahren, wenn ben Ewr. Excell mutation, die man doch hier vor gewiß halten will, nebst der arbeit nicht die inspection über Churf. Durchl. Bibliotheque zugleich mit bekäme. Diese aber wird Hr. Koch?) mir gewiß disputiren, als der schon eine alte expectantz

<sup>1)</sup> Orig. in der Kgl. Bibliothel zu Hannover. 2) Otto Christian Koch, Wolfenbittelscher Rath, früher Prinzenerzieher, erhielt durch Rescr. vom 21. August 1714 die Anwartschaft auf die Bbliothekarsstelle zu Hannover nach Leibnizens Tode (Conzept in der Kgl. Bibliothek).

brauf hat. Wenn aber wüste, daß Ewr. Excell. hierunter nichts entgegen thäte, so wolte würcklich in zeiten drum anshalten u. hoffen sie zu emportiren. Ich glaube auch Sie würden dieselbe mir lieber als einem andern gönnen, da sie nicht hier sehn solten, u. ich ihnen durch deren mittel viesleicht auch abwesendt dienen könte. Indesen wünsche nichts mehr u. von Hertzen als Sie wieder hier zu sehen.

Sonft hat der Graf Giannini ') feines Brn Sohns wegen hieher geschrieben. Es wißen aber orn von Bernftorfe Excell. felbst gar mohl wie unschuldig ich binn, u. daß ich nicht weiß, wo er ift. Sie felbst wißen es auch nicht. So bald mas erfahre, will es gemiß melden. Und weil bigher in der gröften unwigenheit gemefen, fo habe an des orn Grafen Excell. zu fcreiben bedenden getragen. Batten Sie ihren orn Söhnen nicht fo einen wunderlichen Officier als ber hr. Licxa (?) war, mitgegeben, fo hatten Sie, wie ich gewiß glaube, ihre Rinder nach willen zu Baufe. Ich kann fagen, daß fie ftille, fleißig u. artig jederzeit befunden: u. folte ihr Br. Bater fich freuen, bergl. ju haben. Bier redet auch noch jederman gute von ihnen sonderlich von den jungften. Die Boft will fort, drum muß ichließen, u. verfichere, bag ich von herten fen

Ewr. Excellents
Meines Gnädigen Hrn Geheimen Raths
gehorsamster Diener
Hanover in eil 3. G. Echart.
am tage s. Johannis 1714.

# 58. Leibnig an Cahart. 2) [Wien, 1714 Ende Juni.] Sochebler, inssonders hochg. Hr.

Ich habe bes Hrn von Bernsborffs Excellenz etlich mahl versichert bag ich ehistens, und gewiß noch vor ende

<sup>1)</sup> es hanbelt fich um ben Religionswechsel eines jungen Grafen Giannini (vgl. Will, Historisch-biplomatisches Magazin, Stild 2. Mürnberg 1780. S. 141); in berselben Sache schreibt Leibniz um ben 4. Juli an einen Ungenanuten (Conzept in ber Kal. Bibliothet).

bieses Sommers zu Hanover sehn werbe, wovon mich nichts als vis major abhalten soll. Es ist auch meine mehnung, alsbann die vorgehabte arbeit eifrigst zu treiben, worauff mein hochg. Hr. Raht sich verlaßen und seine rechnung machen kan. Wegen des künfftigen wird sich alles auch ferner zeigen, nachs dem ich meine die sachen sich werden faßen lassen (?).

Weil Hr Meibom gestorben so ich jezo erft ersahre, so sinde niemand beger zum professore historiarum zu Helmsstadt als Monsieur de la Crose, den ich vor diesen wegen Lüneburg und Göttingen vorgeschlagen, es war aber damit nichtens, weil ihm auch andere vorschläge gethan worden von Berlin wegzugehen.

Hor. Graf Giannini wird vor einen vernünfftigen mann gehalten und ist es wohl seine schulb nicht wenn seine sohne von bem mitgegebenen Mann nicht wohl geführet worden. Er gilt auch beh der Kahserin Amalia Mt und sonst gar viel, würde ich also gern sehen, wenn M. Hr. sich beh ihn außer verdacht sezet.

# 59. Leibniz an Bernstorff. Wien, 1714 Juni 30. Monsieur.

Votre Excellence aura sû par ce que j'avois mandé à Madame l'Electrice 1) et qu'Elle vous avoit fait communiquer qu'un gentilhomme Ecossois de la famille des Ker, 2) dont est le duc de Roxbourg, est venu en secret icy pour proposer à l'Empereur le dessein de quelques Anglois bien accommodés d'armer en course sous le pavillon de Sa Mté imperiale pour attaquer les Espagnols en Amerique et ailleurs. L'Empereur a eu des raisons pour ne pas accepter ces offres, quoyque assés avantageux. Cependant il a temoigné à ce gentilhomme, qu'il étoit bien aise des marques de l'affection des honnestes gens de la nation Britannique, qu'il esperoit

ber Rgl. Bibliothet zu Sannover, mit bem Conzept zu n. 59 auf bemfelben Blatte.

<sup>1)</sup> vgl. Klopp IX, S. 438 ff. 2) vgl. Guhrauer II, S. 293 ff.

d'entretenir une bonne intelligence avec une nation à la quelle il avoit des grandes obligations et donneroit dans l'occasion des preuves de sa reconnoissance et de son affection reciproque, etant bien persuadé que ce qui s'etoit passé contre les engagemens ne devoit point etre imputé à la nation même. Enfin Sa Mté dans l'audiance de congé donnée à ce gentilhomme a employé des expressions qui font bien connoitre qu'elle est bien eloignée de favoriser le pretendant et sa faction. La presence et la negotiation de Monsieur Ker a eté connue presque de personne; car comme il s'etoit d'abord adressé à moy, j'ay fait en sorte que l'Empereur a eté informé de l'affaire par des voyes extraordinaires et sans le moindre bruit. Sa Majesté luy a fait present de Sa medaille d'or en forme de pourtrait enrichi de diamans comme s'il avoit eté un envoyé de quelque puissance. Maintenant retournant chez luy il passera par Hannover: comme il est extremement zelé pour la succession protestante, et d'ailleurs homme d'un jugement solide, tres bien informé de l'etat des affaires de la Grande Bretagne et particulierement de l'Ecosse, et de beaucoup d'autorité dans son parti qui est celuy des presbyteriens rigides de l'Ecosse, quoyque luy même en son particulier soit tres moderé, j'ay crû qu'il seroit important de l'entendre et d'entrer en communication avec luy. Ayant appris avec quelle hauteur la cour de la Gr. Bretagne s'oppose au passage de Monseigneur le prince Electoral il ne s'étonne point que S. A. S. ne peut pas passer d'abord dans une telle conjoncture, mais il croit que les affaires pourront changer de face par les adresses, que des differentes provinces pourront envoyer à la Reine en representant le danger où la nation se trouve. Il est du nombre de ceux qui ont eu le plus de part aux mesures qui furent prises en Ecosse par les bien intentionnés au temps de la derniere invasion tentée par le pretendant, et il croit qu'il est temps de prendre toutes les precautions possibles

contre une entreprise semblable. Enfin j'espere qu'il trouvera V. E. à Hannover ou aupres de Monsgr. l'Electeur et qu'Elle en aura de la satisfaction.

J'etois hier dans une compagnie ou dina le comte Ferrari qui est comme grand maistre de la maison du jeune prince François de Lorraine. Il me dit que le jeune comte de Midleton, fils de celuy qui a eté secretaire d'état du roy Jaques, est attendu icy depuis quelque temps, mais qu'il ne vient qu'en particulier. Cependant il est aisé de juger qu'il fera en effect la fonction de ministre du pretendant.

Une affaire dont l'Empereur m'a chargé dans la derniere audience m'arrestera encor quelques peu de jours: mais rien ne m'empechera que l'impossibilité de me trouver à Hannover dans peu et de travailler à donner encor à Monseigneur l'Electeur toute la satisfaction qui depend de mon pouvoir. Cependant je suis avec respect,

Monsieur, de V. E. le tres humble et tres obéissant serviteur Vienne ce 30 de Juin 1714.

Leibniz.

#### 60. Leibnig an Bernftorff. Wien, 1714 Juli 4. Monsieur.

J'ay vû avec quelque surprise par une lettre de M. Eccard 1) que V. E. et Monseigneur l'Electeur même paroissent douter de l'execution de ma parole que j'ay donnée de revenir bien tôt et que V. E. veut étre éclaircie là dessus. Cela m'engage à en écrire à V. E. meme et à l'informer pleinement de la sincerité de mes intentions, dont je ne parleray à M. Eccard qu'en general.

<sup>1)</sup> n. 57.

V. E. sait que je suis prés de 40 ans au service de la Sme Maison et que j'y ay travaillé beaucoup; j'espere aussi d'avoir assés marqué mon zele. Je ne veux point parler de mon succés ny des agrémens que j'y ay trouvés, dont les principaux consistent dans les bontés que la Sme Principauté m'ont temoignées dans la conversation au delà de mon merite. Cependant j'ay eu le bonheur d'obtenir au moins que le public m'a rendu justice. Et on m'a solicité souvent par des offres qui rendoient ma condition meilleure. Je n'en ay point profité dans la vue d'achever les ouvrages ou je m'etois engagé, d'avancer aussi conformement à ce qu'on appelleroit justice dans les emplois militaires, et puis de parvenir un jour à une liberté honnorable et à un repos convenable à l'âge et aux travaux passés. J'avois fait des découvertes considerables sur les antiquités et sur les veritables origines de la Sme Maison qui pourront étre de consequence encor en Italie, et j'ay travaillé à les mettre en oeuvre. Quelques choses ont pu rallentir mon ardeur, mais mon zele a tousjours eté constant. Il s'est presenté dernierement l'occasion de me produire à la cour de l'Empereur regnant et l'ardeur que j'ay tousjours eue de contribuer au bien public par l'accroissement des sciences m'a fait donner là dedans avec quelque apparence d'un bon succés; mais je n'ay jamais perdu de vue le but que je m'étois proposé pour le service de Mgr. l'Electeur et de Sa Sme Maison.

J'étois sur le point de partir d'icy l'eté de l'année passée et j'envoyay d'abord par avance mes coffres pour en etre moins chargé. Quelque ordre de la part de V. E., puis la contagion et enfin la goutte m'arreterent. Ce printemps l'usage des bains et puis encore quelque chose dont l'Empereur m'avoit chargé ont differé un peu mon depart.

Mais V. E. peut compter que sans une impossibilité absolue je seray à Hannover dans peu pour y travailler à l'execution de mon dessein (quelque peinible que soit un tel travail à un homme de mon âge), mais dans l'esperance de trouver là dedans des agrémens que j'ay sujet de me promettre par l'assistance de V. E., et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obeïssant serviteur

Vienne ce 4 de Juillet 1714.

Leibniz.

P. S.

J'ay prié M. Eccard d'employer cependant une partie de son temps pour m'assister comme il peut faire par avance sur ce qui est à faire et je luy en ay écrit plus en detail. L'encouragement de V. E. y pourra contribuer beaucoup. On me mande que M. Meibom professeur en Histoire 1) est mort et qu'on souhaite un bon successeur; je ne trouve personne qui y soit plus propre que M. de la Crose 2) à Berlin, que j'ay recommandé autresfois à l'occasion de la profession de Lunebourg et du gymnase de Götting et dont M. de Schrader a fort gouté quelques ouvrages écrits en François. Mais il est aussi fort bon Latin, fort versé dans les anciens et dans les modernes et meme dans les diplomes etant sorti de l'ecole du P. Mabillon.

Voilà la troisieme lettre que je me suis donné l'honneur d'ecrire à V. E. depuis quelques postes. La premiere parloit de l'affaire de Lauenbourg, la seconde de la negotiation secrete d'un Anglois ou plustost Ecossois en cette cour: et j'espere qu'elles auront eté bien rendues toutes.

<sup>1)</sup> an der Universität Helmstädt. 2) damas Erzieher eines Markgrafen von Schwedt, später Oberbibliothekar zu Berlin; vgl. Jordan, Histoire de la vie de la Croze. Amsterd. 1741. S. 133 ff.

#### 61. Bernstorff an Leibniz. 1) Hannover, 1714 Juli 8. H[annovre] ce 8 de Jul. 14.

Monsieur.

Je viens de reçevoir la votre du 2. 2) Je feray rapport à Mgr. l'Electeur de ce que vous dites de bons offices de Mademoiselle Klenck à son retour de Pyrmont, et luy diray en meme temps ce que vous promettez, Monsieur, de vous rendre bientost icy, à quoy S. A. El. s'attendra infalliblement. Vous jugez, Monsieur, combien la perte que nous avons fait de Mad. l'Electrice afflige toute la cour.

Je suis, Monsieur, votre treshumble tresobéissant serviteur

B.

## 62. Leibniz an Bernstorff. Wien, 1714 August 22. Monsieur.

La nouvelle qui est arrivée icy par des courriers premierement de l'agonie et puis de la mort de la Reine de la Grande Bretagne 1) avec la proclamation de Monseigneur l'Electeur notre maitre pour Roy m'oblige de supplier V. E. de me mettre aux pieds de Sa Majesté et de luy témoigner ma joye, qui m'est commune icy presque avec tout le monde, mais que j'ay avec bien de la raison en un plus haut degré. Cet evenement me fait hâter mon depart pour arriver au plutot aupres de sa personne. Car si je manquois de la trouver en deçà de la mer, je serois au desespoir que le bonheur de l'Europe eût eté un malheur pour moy. Cette nouvelle ne guerira pas Middleton4) de sa maladie, qui luy est venue à ce qu'on dit parce que M. le vicechancelier de l'Empire et autres ministres avoient refusé tout plat d'entrer en matiere avec luy.

<sup>1)</sup> Orig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover. 2) Juni (n. 55). 3) Königin Anna starb am 10. August 1714. 4) vgl. n. 59.

surtout celuy de migratione gentium. Mr. Eccard nous a promis de preparer plusieurs matieres utiles à vos desseins.

Ainsy j'espere, Monsieur, que vous pourrez d'autant plustost achever l'ouvrage à la satisfaction du maitre et à votre propre gloire. Je suis, Monsieur, votre

treshumble tresobéissant

serviteur

В.

P. S.

Il auroit eté à souhaiter, Monsieur, que l'on auroit pu sauver Barcellone, mais le destin en a ordonné autrement. Le Roy n'a pas encor admis jusque icy l'ambassadeur de Savoye ou de Sicile. Cependant la recognition de sa royauté ne feroit pas toute l'affaire.

Le Roy envoit Mr. le general Stanhop son secretaire d'état à Viene pour communiquer ses pensées à Sa Mté imp. Il mene avec luy Milord Cobham qui restera et residera à Viene.

## 65. Bernstorff an Leibniz. 1) London, 1714 Rovember 24. Londres ce 24 Nov. 14.

Monsieur.

J'ay reçu par le dernier courrier (?) la votre du 24 Oct. Vous avez toute raison en ce que vous dites in puncto religionis, et nous sommes là dessus d'accord avec vous. L'ambassadeur de Sicile n'a pas eu encor audiance du Roy. Je vous prie, Monsieur, de me dire en quel etat vous avez trouvé les travaux et collectanea à Hannovre et si vous croyez que l'on en pourra former bientost un ouvrage que l'on puisse produire.

Je suis,

Monsieur, votre treshumble tresobéissant serviteur

B.

<sup>1)</sup> Drig. in ber Rgl. Bibliothet ju hannover.

### 66. König Georg I an die Regierung zu Sannover, London, 1714 Rovember 30.

P. S.

Auch Räthe und liebe Getreue. Bernehmen wir mit sonderbahrer mißfälliger Befremdung, daß Unser Geheimbter justiz Rath Leibniz, nach seiner sehr langen abwesenheit nach Wien, an statt seiner Jusage gemäß, sich nunmehr desto sleißiger auf die Beförderung des operis historici von Unserem Hause zu applieiren abermahl, ohn daß Wir wißen, wohin, ausgereiset seh, und dem ansehen nach jeho so wenig als vorhin auf solche historische arbeit gedende.

Ihr werbet nun, bafern er ben Lieferung biefes fich wiederumb ju hannover befindet, mundlich, anderen falg aber burch Schreiben in Unserem Nahmen ihm zu gemuthe führen. wie er bereits Anno 1691 1) sancte promittiret, gedachtes opus historicum in wenig jahren fertig ju ichaffen. Deren mähren nun seither ichon etliche zwantig passiret, ohne baß etwas baraus geworben, ja, ohn bag noch bie geringfte anftalt zu verspühren, bag in vielen jahren etwas werbe baraus werben fonnen. Beil ung und Unserem Saufe aber gar ju viel baran gelegen, bag ben feinem Leben, melches wie lange es noch bauren möchte, in Gottes handen ftunde, mehrermehntes opus historicum jum Borichein tahme; Go wolten Wir Ung ju Ihm verseben, er wurde nach genommenen, fo überaus geraumen friften nunmehr endlich serio auf bie Bolbringung oberwehnter historischen arbeit seine gedanken wenden, undt bif felbige arbeit verfertiget, bes Reifens unbt anderer abhaltungen fich entschlagen, bamit Bir undt Unfer Sauf boch endtlich einmahl zuverläßig wiffen möchten, ob undt wann wir die früchte Unferer fo langen gebult und martens ju genießen Ung hoffnung machen tonten ober nicht. Seine Euch barauf gebenbe erklährung werbet 3hr Ung berichten. ut in rescripto London ben 19/30 Novembr. 1714.

Georg Ludwig R.

An die Geh. Rathe

Hattorf.

<sup>1)</sup> vgl. Anhana n. 3.

### 67. Erklärung Leibnizens an Bernftorff (?).1) [1714 Anfang December.]

3ch kan nicht sagen wie sehr mich die communication eines postscripti an der heimgelassenen Bru Beheimte Rahte Excellentien nicht nur in Berwunderung fondern auch in bestürzung gesetzet, weil ich barauß ersehe daß durch sinistras informationes alle meine von fo vielen jahren hehr gethane unfägliche arbeit gegen bas allgemeine urtheil der gelehrten und ber fachen fundigen welt und evidentiam rerum vor nichts geachtet werden will. Da ich boch ber erfte fo die mahre origines des hohen Hauses mit wichtigen consequencen entdecket und auch folche monumenta zu behuf defen Histori herfür gegeben, bavon gelehrte und erfahrne leute nicht wenig staat machen, wie die vielen citationes (?) zeigen und will hoffen, meine bereits edirte arbeit werde alzeit ben Freherianis, Goldastinis und bergleichen bie mage halten, auch hatte nicht gemennet daß ich folches zu Sanover zu fagen nöthig haben murbe, es icheinet aber daß man es nirgends weniger als in Hanover feben will, endlich babin gestelt lagen muste, wenn ich nicht versichert ware daß hohe Generosität Königl. Mt endlich justig mich werden sehen lagen (?).

Und kan man mit bestande versichern, daß, wenn ich diesen augenblick versterben solte, dennoch solche Dinge vorhanden, so mir ein immortale meritum alhier machen solten, und was noch zu thun, mehr ad ornatum, als ad essentiam gehöhret. Daher ich gar wohl in dießer materi als ein emeritus tractirt zu werden pretendiren kondte, wenn nicht gottlob verspührte daß mir noch kräffte vorhanden verhoffentslich was am meisten nöthig bald auszusühren. Ich werde aber gleichwohl dergestalt zu meinem encouragement umsomehren besere gedancken von mir zu vermerken hoffen müßen, sonst sehe nicht wie mit lust und . . . success wohl arbeiten könne. Und würde die erste spuhr sehn wenn das mir communicirte P. S. ausgehoben und ab actis removiret würde, weil solches mir alzu verkleinerlich und praejudicirlich,

<sup>1)</sup> Conzept in ber Kgl. Bibliothef zu Hannover. Bgl. n. 68.

und da ich mehr ehr und ruhm als nuzen gesuchet, folche bergestalt nicht gern in beständigen scripturen verlezet wißen wolte. Daher ich mich auch in keine begehrte schrifftliche erclärung darüber einlaßen kann.

Gleichwie ich nun nicht zweisse werben E. Excollenz dießer meiner beschwehrung bester maßen hochgeneigt abhellfen geruhen, so verbleibe lebenszeit

&. Excellenz

gehorsamster und verbundenster Diener.

## 68. Leibniz an Bernftorff. 1) [1714 Anfang December]. Monsieur.

On m'a communiqué de la part de Mess. les ministres un P. S. qui m'a extremement touché. Comme il se fonde sur de faux rapports et est prejudiciable à ma reputation, je n'ay pû manquer de me justifier par une lettre Allemande<sup>2</sup>) à V. E. que je leur ay envoyé. J'estois dans les meilleurs intentions du monde pour travailler sans relache et je le suis encor: mais le moyen de travailler avec succés quand on est decouragé d'une maniere si sensible et quand on voit que ce qu'on fait est estimé si peu (sic). Quoy? Le Roy croit donc que je n'ay quasi rien fait jusqu'icy. Il est d'un autre sentiment que le reste du monde? Ce n'est pas sa faute, car il ne sauroit voir ces choses par ses yeux. Je suis bien asseuré aussi que cela ne vient pas de V. E. non plus. A quoy donc l'attribuer? Mais enfin cette inpression est, et si elle demeure, je me tuerois sans qu'on sache gré. C'est pour faire tomber la plume de main d'un honneste homme. J'attends de la consolation et de l'encouragement de V. E. Outrement je suis en danger de ma santé même que je prefere enfin à tout. Mes precedentes donneront occasion

<sup>1)</sup> Conzept in der Rgl. Bibliothel zu Hannover. 2) n. 67.

à V. E. de me mettre en meilleur etat. Je ne repete point ce que j'y ay dit pour cet effect et j'abandonne le tout à la providence et à la justice et generosité du Roy et aux lumieres de V. E. estant entierement, Monsi[eur].

#### 69. Gort an Leibnig. 1) London, 1714 December 14.

Londres ce 3/14 de Decembre 1714.

Monsieur.

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'êcrire le 7 de ce mois m'a êté bien rendue.

J'avois deja dit au Roy la raison dont vous m'avez parlé, et à la fin Sa Majté a ordonné de vous faire payer 3 mois, pour vous avoir donné des ordres touchant l'affaire de Lauenbourg, que Sa Majté croit avoir pu être executés en tres peu de tems.

Je suis faché, Monsieur, de n'avoir pu faire davantage pour vôtre service.

Il y a depuis longtems un ordre à la chambre de Hannover de payer les copies qui se font pour l'Histoire; ainsi vous n'avez, Monsieur, qu'à vous addresser à ces Messrs là. S'ils vous font quelque difficulté, vous m'en pourrez avertir, s'il vous plait.

Vous ferez, Monsieur, extremement bien vôtre cour en travaillant fortement comme vous dites à vôtre ouvrage historique, et je souhaitte passionnement de vous voir achever ce grand ouvrage en bonne santé. J'ai l'honneur d'être, Monsieur,

> votre 2) tres humble et tres obeissant serviteur

à Monsr. de Leibniz

Goertz.

à Hannover.

<sup>1)</sup> Orig. in ber Kgl. Bibliothet zu hannover. 2) von hier ab von Gört's hand.

70. Leibniz an König Georg I. Hannover, 1714 December 18. Sire.

Il m'est triste, que la premiere lettre que j'ay l'honneur d'écrire à Votre Majesté (: dont l'elevation au trone 1) m'a donné tant de joye et dont je la felicite bien sincerement:) doit etre une apologie. Jamais de ma vie, excepté aux morts des personnes que j'ay aimé et honnoré, j'ay été plus touché que d'un post-scriptum, 2) mais fondé sur de sinistres rapports, qu'on m'a communiqué au nom de V. M. J'ay experimenté ce que c'est que de servir avec zele et affection et de voir ses peines et soins peu connus et même meprisés sur de tels rapports. Car à voir ce post-scriptum il semble que je n'ay rien fait qui vaille jusqu'icy et que j'ay eté tout à fait inutile, Sire, à votre cour. Mais quand je n'aurois jamais mis la main à la plume pour l'histoire de la Serenissime Maison de Bronsvic (: à la quelle je m'étois appliqué premerièrement de mon propre mouvement, la voyant si mal menée par les auteurs:), si je n'en avois point découvert les veritables origines venues des anciens ducs de Toscane inconnues aux historiens de Bronsvic et d'Este en Allemagne et en Italie, dont les consequences sont maintenant de grande importance comme je crois d'en avoir informé V. M. par M. de Bernsdorf il y a déja du temps; si je n'avois grande part à la discussion de l'affaire de Lauenbourg; si je n'avois pas fait imprimer déja des grands ouvrages historiques, servans en bonne partie à l'histoire de la Maison, qui ont eu l'approbation génerale, qui sont cités souvent par des auteurs et qui donnent bien de lumieres, sans parler des ouvrages d'une autre nature. enfin si je mourois tout presentement et si tous mes

<sup>1)</sup> am 10. August 1714; vom 20. September Brief Leibnigens an Bernstorff (Feber S. 218). 2) n. 66.

recueils non encor imprimés fussent brulés; le monde jugera tousjours que je n'ay point fait deshonneur à la cour ni au choix de V. M. et de Messeigneurs ses serenissimes pere et oncle de glorieuse memoire, puisque toute l'Europe m'a distingué encor d'avantage.

C'est peutétre la premiere fois que je parle ainsi de moy même et cela me coûte assés: mais est il possible, Sire, de l'eviter apres des expressions si prejudiciables, qu'on a suggerées à V. M.? J'ay jamais eté d'humeur à prôner ce que j'ay fait; autrement V. M. en auroit peutétre sçû ce que j'aime mieux qu'Elle ne sache point par moy et qui a eté de quelque consequence. D'ailleurs quand j'étois revenu d'Italie 1) avec mes decouvertes historiques, feu Monsgr. l'Electeur 2) ne jes scût en partie qu'au temps du mariage de Modene,3) quand il y eût bonne occasion de les produire, et ce grand prince y fut si sensible, qu'il m'en témoigna sa reconnoissance de son propre mouvement et m'avança de telle sorte, qu'il ne tenoit peut être qu'à moy de devenir un membre du conseil privé, si je m'avois voulu presser beaucoup pour renconcer (sic) à la liberté des études et des voyages, qu'on m'avoit accordée et qui a servi à conserver ma santé.

Le service et la gloire de V. M. a beaucoup de part au dernier voyage que j'ay fait à Vienne, et même V. M. m'y fit donner une commission l'eté qui precede le passé, que j'ay executée, mais qui retarda mon depart tout resolu, toutes mes hardes étant déja envoyées en Saxe. Car les quarantaines survenues et un peu d'indisposition et enfin quelque travail pour l'Empereur, que j'entrepris d'autant plus volontiers, que la Maison de V. M. et celle d'Este y étoit interessée par rapport à la Toscane, firent encore differer mon

<sup>1)</sup> im Juni 1690. 2) Ernst August. 3) bie Bermählung bes Herzogs Reinalb von Modena mit Charlotte Felicitas, Tochter bes Herzogs Johann Friedrich von Hannover, am 28. November 1695.

rctour: mais si V. M. a crû (:comme j'ay appris:) que je n'ay pensé à revenir, qu'apres avoir sçû Son elevation au trone, Elle ne m'a pas assés rendu justice faute d'information. Car j'avois promis auparavant par lettres, que je serois infalliblement à Hanover dans l'automne. Mes veues ont tousjours eté de demeurer utile à V. M. apres tant d'années d'attachement et de service zelé. Et cela même m'empecha d'accepter l'introduction au conseil imperial aulique qui étoit toute prête pour moy, parcequ'on pouvoit douter de la compatibilité. Aussi puis je dire avec verité et avec sincerité, que la longueur de mon service et mon application à tout ce qui peut contribuer à la gloire et au bien de la Sme Maison de Bronsvic, m'ont fait passer le zele en habitude, et que tout ce qui luy est arrivé d'avantageux m'a donné autant de joye que s'il me regardoit en mon particulier.

Comme il y a peut etre peu de personnes qui ayent plus travaillé que moy et avec plus d'assiduité, quand j'ay eté present icy, je me suis enfermé maintenant dans mon cabinet pour pousser les Annales, dont une grande partie est faite, qui continuent un établissement exact de l'histoire ou les origines de la Maison sont enveloppées, et que je voudrois, avant que de bouger d'icy, pousser jusqu' à un certain terme, pour en faire un travail achevé en son genre, quand même la mort, les indispositions ou quelque autre cause m'empecheroient d'aller plus avant, le reste servant plus pour l'ornement que pour la substance. Mais pendant que je suis dans ces dispositions et occupations effectives, je reçois ce postscriptum, qui repand une amertume sur tout ce que je fais et me décourageroit entierement, si j'étois moins zelé. Il est seur au moins qu'il diminue beaucoup du plaisir que je prenois à travailler et ce plaisir a beaucoup d'influence sur le succés d'un travail. Et j'auray de la peine à bien reussir, si je n'apprends que V. M. a donné place a de meilleures informations

et rend justice à mon zele. Ses bontés feront que je seray capable de me surpasser moy même, et je seray tousjours entierement avec devotion, Sire,

de Votre Majesté

le tres soumis et tres fidele serviteur Hanover ce 18 de Decembre 1714. Leibniz.

# 71. Leibniz an die Prinzessin von Wales. 1) [1714 December 19]. 2) Madame.

J'étois dans le dessein de me donner l'honneur d'écrire à V. A. Royale pour ne point laisser passer l'année sans m'acquiter du devoir de mon zele et sans temoigner la joye que j'ay d'apprendre que V. A. R. est adorée en Angleterre, lorsqu' une raison nouvelle d'écrire est survenue, mais qui est desagreable et qui m'oblige d'avoir recours à la grande bonté que V. A. R. m'a temoignée. Il y a des gens malicieux qui ont suggeré au Roy que je negligeois entierement son service, et là dessus il est venu un postscriptum aux Ministres qui sont icy et qui me l'ont communiqué, qui semble reduire à rien tout ce que j'ay fait jusqu'icy. Et comme rien ne me peut decourager davantage que de voir3) mes peines méconnues, j'ay voulu faire un effort pour tacher de desabuser sa Majesté et pour meriter ses bonnes graces. Mais j'ay crû que rien n'y pouvoit plus contribuer que l'intervention de V. A. R. C'est pour quoy je prends la liberté, Madame, de vous adresser la lettre cy jointe<sup>4</sup>) et de supplier V. A. R. de la donner au Roy, au plustost de la luy envoyer, avant qu'Elle luy en parle, à fin qu'il l'aye lue auparavant et soit deja informé de mes raisons. Je supplie aussi V. A. R. de la lire auparavant pour l'étre aussi et pour les pouvoir appuyer. Je ne cede à personne

<sup>1)</sup> Wilhelmine Caroline, geb. Prinzessin von Ansbach. Conzept in ber Kgl. Bibliothet zu Hannover. 2) nach ber Antwort (n. 72). 3) Borlage voir voir. 4) n. 70.

du coté du zele pour la gloire de Sa Mté, et je suis surpris qu'il n'en paroist pas assez informée. Mais il est juste qu'un serviteur zelé se voye aumoins agreé et ne voye point tout le contraire. C'est le moyen de travailler avec plus de plaisir et plus de succés.

J'ay touché en passant en un mot seulement une occasion importante ou j'ay montré mon zele pour le service de Sa Mté, dont Mad. la duchesse de Zell ) a informé V. A. R. et j'en parle d'une maniere qui laisse au choix de V. A. R. de l'expliquer au Roy ou non, il est vray qu'il me semble que cela ne viendroit pas maintenant mal apropos. Tout ce que V. A. R. jugera bon de faire en cette rencontre sera compté par moy pour une grace; car je connois egalement Sa bonté et ses lumieres.

Bien de gens s'imaginent que le Roy fait trop pour les Whigs, et trop peu pour les Toris. persuadé de la prudence de Sa Mté et sachant d'ailleurs qu'il n'avoit aucune passion autres fois contre les Toris moderés, je suis persuadé que le Roy a eté obligé de faire les changemens qu'il a faits. Il estoit de la justice et de l'interest du public, de retablir les gens bien intentionnés ou attachés aux bien intentionnés du temps du precedent ministere, que le dernier ministere avoit deplacés. Comme la plus part des restitués ont été des Whigs, et la plus part de ceux qui ont été obligés de leur faire place, ont eté des mauvais Toris ou du moins attachés à eux, mais tousjours des Toris, de cela est venue que les Whigs ont eu maintenant beaucoup d'avantage, mais cela étoit inevitable et ne prouve nullement que le Roy voudroit generalement preferer un Whig à un Tory quand tout seroit egal. Je ne doute point que sa Mté ne fasse connoitre cela dans les occasions. Car il me semble d'ailleurs que les principes et les dogmes des Toris

<sup>1)</sup> Eleonore d'Olbreuse, Wittive Bergog Georg Wilhelms.

<sup>1881.</sup> 

moderés tant en matiere de politique que sur la religion conviennent mieux avec ceux que le Roy me paroissoit avoir. Il seroit peutetre apropos de le faire mieux connoitre dans le temps que les elections approchent. Un des moyens seroit d'exciter quelques savans à dedier au Roy quelques livres conformes aux sentimens des Toris moderés, et recompenser les auteurs d'une maniere qui marque l'agrément de sa Mté. j'avois eté en Angleterre, j'aurois peutetre pû suggerer quelques bons expediens de cette nature ou je puis peutetre mieux entrer que ceux qui ne sont pas tant que moy du metier des lettres. Mais considerant combien on a prevenu le Roy à mon égard, j'aime mieux le desabuser et d'employer cet hyver à pousser mes travaux d'une maniere raisonnable. J'adjouteray la lettre au Roy que j'ay decouverte, que les anciens princes Italiens indubitables auteurs des maisons de Bronsvic et d'Este sont descendus en ligne directe masculine des ducs de Toscane et que cela pourra contribuer à faire obtenir à la maison d'Este ou de Modene la survivance de la Toscane dans un temps qu'elle est si allié avec l'Empereur et que la maison de Bronsvic de plus est montée à un tel degré d'élevation et de puissance qu'elle peut meme appuyer les affaires d'Italie. C'est encor un grand secret. L'imperatrice Amalie a fort applaudi à ce que j'en ay dit à sa Mté et (?) le travail, dont l'empereur m'avoit chargé dernierement, y convenoit beaucoup. Car j'ay montré par des preuves solides que Charles quint a donné la Toscane aux mâles seuls de la maison de Medicis, et que c'est aux empereurs d'en disposer encor. Je supplie V. A. R. de marquer aussi ma devotion à l'Altesse Royale de son epous avec mes souhaits d'une heureuse nouvelle année, qui egale en bonheur celle d'apresent. Si mes voeux sont exaucés, V. A. R. y contribuera pour le moins autant que luy. On dit que le prince de Galles sera grand amiral d'Angleterre, rien ne

paroist plus raisonnable, et je le souhaite pour bien de raisons.

Au reste je suis avec devotion, Madame, de V. A. R. etc.

P. S.

Je supplie V. A. R. de parler aussi à M. de Bernsdorf pour le faire concourir à mes veues aupres du Roy; mais il n'est pas necessaire de luy monstrer mes lettres au Roy et à V. A. R. Le vray moyen de m'encourager et de me traiter comme je pretends de l'avoir merité, seroit maintenant de me donner une pension d'historiographe d'Angleterre, cette charge ayant eté donnée quelques fois à des étrangers et pouvant convenir à plus d'un. Je demande d'en etre seur, mais je ne demande pas d'en jouir qu' apres cet hyver quand j'auray satisfait ma promesse écrite à M. de Bernsdorf, à qui j'ay deja fait ouverture de cette proposition avant que d'avoir receu le postscriptum. Aussi bien seray j'obligé de faire entrer dans mes Annales plusieurs de points essentiels de l'histoire d'Angleterre. J'adjouteray seulement à fin que V. A. R.1)

### 72. Die Pringeffin von Bales an Leibnig. 2) St. James, 1714 December 29.

St. James le 29 Decembre 1714.

J'ay recû, Monsieur, vostre lettre 7/19 de ce mois, 3) vous avez raison de croire, que je me feray tousjours un plaisir de vous obliger, et de vous donner des marques de mon estime. Mais il me paroist, que ce seroit mal prendre son temps, et vouloir s'attirer un refus, que de demander au Roy pour vous une nouvelle charge d'historiographe, avant que de Luy avoir fait comprendre, que c'est à tort qu'on vous impute, d'avoir si peu avancé une Histoire à la quelle

<sup>1)</sup> hiermit bricht das Conzept ab. 2) Orig. in der Rgl. Bibliothek zu Hannover. 3) n. 71.

vous travaillez depuis tant d'années. Quand vous aurez poussé cet ouvrâge pendant cet hyver aussy loin que vous le faites esperer, on sera mieux fondé, à faire en vostre faveur la demarche, que vous desiréz.

L'espace d'une lettre ne permet pas d'entrer en discusion touchant les Whigs et les Toris, le plus seur est, de s'en raporter à ceux, qui voyant les choses de prés sont plus à portée d'en juger. Le Prince vous remercie de vos bons souhaits.

Luy et moy seront tousjours fort disposéz à vous faire plaisir.

Abresse: A Monsieur de Leibnitz à Hannover.

#### 73. Reseript König Georg I an die Regierung zu Sannover. London, 1715 Januar 1.

Bon Gottes gnaden Georg König von Groß-Britannien 2c. Unseren wolgeneigten und gnädigsten willen zuvor, Sdle Beste, Rähte und liebe getreue. Wir haben aus ewrem P. Sto 1 mo vom 13. Dec. vernommen, wie Unser Geheimbte Justitz-Raht Leibnitz sich über dasjenige unzusrieden bezeiget, was ihr ihm nach Inhalt Unseres P. S. ti vom 19/30 Nov. 1) wegen Unseres Berlangens, daß endlich seinerseits ein ernst zu versertigung des ihm aufgetragenen Operis historiei Unseres Hauses gethan werden möge, anzeigen laßen, er hat auch deswegen selbst am Uns geschrieben, wie der Copeyl. Anschlus 2) ausweiset.

Ihr werdet ihm nun darauf zu erkennen geben laßen, seine Geschicklichkeit und meriten wären Uns nicht unbekand, Wir sageten auch nicht, daß er nicht verschiedene nügliche Arbeit für Unser Hauß gethan, die Frage wäre aber iho allein von obgedachtem opere historico und ob in verschiebenen Jahren daran was geschehen seh oder nicht, da würde er sich selbst erinnern, was er wegen deßen Ausarbeitung schon vor mehr als 20 Jahren versprochen, er würde auch nicht

<sup>1)</sup> n. 66. 2) beiliegend Abschrift von n. 70.

längnen können, daß er offtmahlige Reisen und sonderlich noch die lette nach Wien ohn Unferen Borbewuft, und ohn Uns ein einiges wort vorher davon ju fagen, ober fagen zu lagen, vorgenommen; Als wir nun berichtet worden, daß er gleich nach feiner Rudfunfft von Wien wieder ausgereifet mare, und niemand mufte mobin, fo konte er leicht erachten, daß Uns folches befrembden und wir fast die hofnung gar verlieren mußen, ob von ihm jemahlen etwas weiter an mehrerwehnetem opere historico gefchehen murde. Une marc aber gar lieb zu vernehmen, daß er fich nunmehr daben gemachet, und wie wir deßen continuirung von ihm zuverläßig hoffeten; als hätte er folchen fals sich Unserer beständigen Gnade zu verfichern. Wir verbleiben euch mit wolgeneigten und gnädigften

willen stets bengethan. London d. 21. Dec. 1714
1. Jan. 1715.

Georg R.

Beheimbte Rahte ju Sannover.

Hattorf.

#### 74. Leibnig an Gorg. 1) Sannover, 1715 Rebruar 12. Hanover 12 Feyrier 1715.

Monsieur.

Comme Monsieur de Busch<sup>2</sup>) fait difficulté de faire payer les écrivains et les copies qui se font pour mes travaux historiques aussi bien que pour la bibliotheque du Roy, apparemment parcequ'il n'en a point d'information, je supplie V. E. de faire donner ordre, qu'on les paye sur mes attestations, comme à l'ordinaire. Cela est d'autant plus necessaire qu'on y travaille maintenant fort et ferme et que deux à trois personnes s'y occupent continuellement et que j'ay eté obligé à faire des avances.

Je remercie treshumblement V. E. d'avoir obtenu du Roy une partie du payement de mes arrerages.

<sup>1)</sup> Orig. in der Rgl. Bibliothek zu Hannover. 2) Heinrich Albert von dem Buiche, Beh. Rammerrath.

J'espere que le reste suivra, et il n'est rien de si juste. Pendant le temps dont on me refuse encore les gages j'ay eu des raisons tres legitimes de differer le retour. L'une est la contagion, l'autre l'indisposition. Je puis verifier que j'avois envoyé mes hardes par avance à Leipzig dans l'intention de suivre d'abord, mais on ferma les passages là dessus. Si je partois dans le temps de la contagion, je m'exposois à cause de quarantaines qu'on etoit obligé à detenir en des endroits tres incommodes, et meme mal asseurés, à cause du conflux des personnes, parmy les quelles il y en avoit de suspectes et, quand les choses n'estoient pas assez reglées par des parfaites correspondances entre les puissances, on etoit obligé de tenir plus d'une quarantaine en differens pays. Ainsi les conseils de mes amis et patrons non seulement à Vienne mais même icy alloient à differer mon voyage jusqu'à l'ouverture des passages. Il me survint enfin l'incommodité de la goutte et je ne fus ainsi en estat de partir que l'eté passé, de sorte qu'il ne me reste qu'environ trois mois d'absence à justifier. Et je serois parti effectivement alors, si je n'avois eté engagé à un travail pour l'Empereur touchant les droits de l'Empire sur Florence, dont je donnay avis icy, ne doutant point pour plusieurs raisons qu'on n'en fut bien aise. Ainsi je n'ay pu arriver que dans le mois de Septembre. Je puis dire aussi que mon absence ne m'a point empeché de travailler utilement pour service du Roy tant par rapport à l'Histoire qu'autrement. Feu Monseigneur l'Electeur et le Roy par apres m'avoient tousjours laissé le choix des voyages que j'ay faits pour leur service et pour ma santé, sans me donner aucune restriction là dessus, et quelques uns de ces voyages, mais particulierement le dernier ont eté tels, qu'on auroit eu raison de me les ordonner; tant je pourrois montrer leur utilité et faire voir meme que j'aurois droit d'esperer qu'on m'en tint compte. de me retenir une somme si considerable pour moy, outre qu'il seroit peu equitable, seroit une chose, qui me feroit du tort du coté de la subsistance que plus du coté de la reputation, et incommoderoit et même decourageroit fort un homme qui a toute la volonté possible de bien faire, mais se trouveroit par là dans une assiette peu propre. V. E. jugera mieux de tout cela, que je ne saurois dire, et je ne doute point que sur ses favorables representations Sa Mté ne defére à de si bonnes raisons. 1) J'espere d'en pouvoir remercier V. E. etant entierement,

Monsieur, de V. E. etc.

Am oberen Rande des Conzeptes: A Mons. le baron de Gorcz president des finances present (?) à Londres.

### 75. Rönig Georg I an die Regierung zu Sannover. Rondon, 1715 Marz 15.

P. S.

Auch Räthe undt liebe Getreue, Demnach Wir resolviret, daß Unser Historiographus Eckhard unter Anführung Unseres Geheimbten justiz Rath Leibnizen Unsere bortige Bibliotheq unter handen, und die disposition über dieselbe, umb Sie in Ordnung erhalten zu helffen, und ermelten Geheimten justiz Rath, der nötigere Sachen zu thun hat, in der dazu erforderten mühe und occupation zu erleichtern haben solle, Alß werdet Ihr behden solches in Unserem Rahmen kund machen.

ut in Rescripto London d. 4/15 Mart. 1715. Georg R.

Beh. Rathe ju Sannover.

Hattorf.

<sup>1)</sup> Conzept raison.

76. Leibniz an Bernftorff. 1) Hannover, 1715 März 15.
Monsieur.

Je supplie V. E. de souffrir que j'insiste sur mes interests indispensables. J'avois esperé qu'à la chambre on recevroit ordre de payer mes arrerages, mais M. Schild n'en a receu que pour 3 mois depuis paques de l'an 1713. Je ne saurois croire que le dessein du Roy soit de me faire des retranchemens, pendant que j'aurois grand sujet d'esperer des graces: j'ay ecrit amplement à M. le baron de Gorcz 2) sur le sujet des arrerages et j'ay fait voir que, lorsque Sa Mté me donna ordre de suspendre mon retour au printemps 1713, il survint la contagion et la cloture des passages, et les lieux ou il falloit faire la quarantaine étoient si mal accommodés et remplis de tant de monde, qu'il étoit plus dangereux de s'y exposer que de rester à Vienne. Ainsi tout le monde me conseilla de ne point voyager en ce temps là, et je crois même que ce fut l'avis de V. E. En 1714 la goutte et puis une occupation à la quelle j'étois engagé par ordre de l'Empereur et dont j'informay V. E., m'empecherent de revenir avant le Septembre. Et ce travail étoit d'une telle nature que je crois qu'on a sujet de le compter pour un service considerable . . . à la maison. J'ay d'ailleurs bien employé mon temps à des recherches historiques peu communes dans les m(anu)s(crits) de la bibliotheque de l'Empereur, et en un mot, à bien estimer les choses, j'aurois sujet d'esperer autant que qui que ce soit qu'on me payât meme le voyage, Tantum abest que j'en doive souffrir. Et de l'avoir fait sans ordre, cela ne me doit point nuire, car feu Mgr. l'Electeur et le Roy m'ont tousjours laissé la liberté de faire de tels voyages conformement à ce que je trouverois à propos pour mieux faire mes recherches.

Je ne sçaurois me dispenser d'ecrire tout cela à V. E., car le terme de paques approche, et j'espere que

<sup>1)</sup> Congept in ber Ronigl. Bibliothet ju Sannover. 2, vgl. n. 74.

M. Schild aura ordre de me payer en même temps les vieux termes et le noveau (sic). Sans quoy je me trouverois extremement embarassé tant par rapport aux autres, qu'à l'egard de moy même.

Quoyque je sois si peu encouragé, je ne laisse pas de faire ce que je puis, même au delà de ce qui paroist convenir à ma santé, qui est insultée de temps en temps par des maux arthritiques. Je me presse moy même pour depecher la partie la plus necessaire de mon travail, mais je serois bien attrappé, s'il étoit peu consideré, et les sujets de douter qu'on me donne ne laissent point de me faire du tort et même à mon travail.

Ma pretension tres juste va à un poste d'historiographe d'Angleterre, qu'il est dans le pouvoir du Roy de donner à un étranger et on en a des exemples. Mais je ne pretends pas d'en recevoir les gages quoyque courans depuis la concession du Roy que lorsque j'auray achevé le second tome, qui finira avec les empereurs de l'ancienne race de Bronsvic, c'est à dire avec Henry le saint ou le boiteux. La Grande Bretagne ne peut manquer de s'interesser dans l'histoire de la maison de Bronsvic, qui est maintenant la maison Royale, et personne pourra trouver à redire à cette grace de Sa Mté pour plusieurs raisons. J'espere donc que V. E. m'obtiendra l'asseurance de ce que je viens de demander.

Comme j'ay besoin de l'éclaircissement de quantité de genealogies de grandes familles qui entrent dans cette histoire, mais qui ont eté fort mal menées par nos historiens, j'ay crû que je ne pouvois mieux employer M. Eccard, que de l'y faire donner ces soins. Cela reussit assés bien. Il vient maintenant chez moy la plus part des jours deux fois, et comme il travaille sous mes yeux, je l'assiste dans les endroits difficiles, et je luy fournis mes collections. Le succés l'y fait prendre goust, on deterre bien de choses vulgairement inconnues dont l'intelligence est necessaire pour une bonne histoire

Autrement il y a quantité de faits, dont on ne sauroit rendre raison, quand on ne sait comment les familles ont eté liées, ce qui est fort obscur dans ces vieux temps.

Au reste je suis avec respect, Monsieur, de V. E. le treshumble et tres obéissant serviteur

Hanover 15 Martii 1715. 1) Leibniz.

### 77. Leibnig an ben Minifter von Bothmer.2) Sanusver, 1715 Mar; 18.

Monsieur.

V. E. aura bien la bonté de permettre que je luy demande une grace qui me paroist bien fondée. Feu M. Rymer ayant entrepris à la vue de mon Codex juris gentium diplomaticus le grand dessein de recueillir3) les actes les plus considerables de la couronne d'Angleterre et me voulant marquer une espece de reconnoissance, comme il me l'a temoigné luy même, il a fait en sorte que j'ay receu en don tous les volumes de son important ouvrage les uns apres les autres, et le XIIIme tome est le dernier que j'aye receu. Cela etant j'espere qu'on voudra bien m'envoyer les tomes qui me manquent encor, ces livres ne sont point à vendre et il seroit dommage qu'un si grand recueil dont j'ay tant de tomes demeurat imparfait, aussi ce qui me manque ne pourra point suffire à d'autres. Ainsi je vous supplie, Monsieur, de m'en procurer la continuation, et j'espere que cela s'obtiendra sans peine. Je m'imagine que cela dependra entierement de Mylord comte de Halifax, et que ce seigneur que j'ay tousjours honnoré parfaite-

<sup>1)</sup> burchstrichen; am oberen Rande des Blattes von Leibnizens Hand später hinzugestigt: Hander de 15 de Mars 1715. 2) Conzept in der Kgl. Bibliothet zu Hander. 3) Foedera etc. inter reges Angliae etc. 1705 ff.

ment, voudra bien m'accorder une grace si equitable, surtout, Monsieur, à votre intercession, que je me flatte que vous ne voudres pas me refuser. Ce sera un surcroist des obligations que je vous ay, et je suis avec respect, Monsieur,

de V. E. etc. Hanover ce 18 de Mars 1715. A Mons. le baron de Botmar Londres.

### 78. Bernstorff an Leibniz. 1) Londres ce 5 Avril.

Monsieur.

J'ay vu la votre du 15 de Mars.<sup>2</sup>) Je suis faché de ne vous pouvoir donner encor la reponse que vous desirez. L'opinion qu'a le Roy, qu'il ne verra jamais rien des ouvrages promis depuis si longtemps, y fait obstacle, et je ne croy pas que l'on y puisse attendre de changement, à moins que l'on le dira bien (?) là dessus et qu'il voye de ses yeux une partie de votre histoire; apres quoy vous pourrez tout esperer, et tous vos amis seront apres cela en etat de vous rendre service. Ce que vous proposez, Monsieur, d'une recherche à Venise, Padoue, Lucque n'est pas à negliger, mais le Roy ne croit pas, que ces Messieurs voudront confier leurs archives aux ministres de Modene, desquels ils sont jaloux, plustost donneront ils accès à un Allemand, surtout quand on feroit semblant, que la maison de Modene n'y auroit nulle part, sur quoy je vous prie de me dire vos sentiments.

Je suis, Monsieur, votre treshumble tres obéissant serviteur Bernstorff.

<sup>1)</sup> Drig, in ber Rgl. Bibliothef zu Hannover. 2) n. 76.

79. Leibniz an Bothmer. 1) Hannover, 1715 April 18. Monsieur.

Je suis fort obligé à V. E. de ce que vous avés bien voulu recommander mon desir avec efficace à Mylord Halifax, à qui j'écris la lettre cyjointe de remerciment sub sigillo volante, vous suppliant, Monsieur, de la faire rendre et de me continuer vostre faveur en cela et en autre chose et vous remerciant de celle que vous m'avés faite.

J'avois pris la liberté, Monsieur, lorsque j'etois encore à Vienne, de vous insinuer une pensée qui m'etoit venue dés lors, c'est que je say que des places d'historiographes d'Angleterre peuvent etre et ont eté donnés à des étrangers, et il y en peut avoir plus d'un. Et comme l'histoire de la presente maison Royale interesse la nation extremement, je croirois d'y pouvoir pretendre juste titre. Vous marqués, Monsieur, d'avoir répondu à ce que j'avois ecrit de Vienne, mais je n'ay point receu ces reponses, et je ne say point, si la lettre qui regardoit ce point, vous a eté rendue. J'en ay écrit depuis à M. de Bernsdorf<sup>2</sup>), et meme à Madame la princesse de Galles 3); S. A. R. et S. E. me donnent quelque esperance, si mon travail mis en estat de paroistre donnoit occasion de pousser cette affaire aupres du Roy.

Je m'y applique fortement, mais je souhaite d'etre un peu plus éclairci pour gagner le temps dont je n'ay pas trop de reste et pour preparer les choses. Je ne demande point d'en jouir avant que d'avoir donné ce contentement au Roy, mais j'ay des justes sujets de souhaiter que la chose soit mise en bon état au plus tost. Cette esperance bien fondée ne contribuera pas peu au bon succés de mon ouvrage, car on reussit mieux quand [on] se voit bien traité et j'oseray meme

<sup>1)</sup> Conzept in ber Kgl. Bibliothet zu Hannover. 2) n. 76. 3) n. 71.

dire que Sa Mté en me faisant une telle grace donneroit quelque satisfaction au public. Il est bon que
mon desir n'éclate point, cependant j'ay allegué dans
la lettre á Mylord Halifax des choses qui peuvent
contribuer au succés de ce dessein. Je ne say si V. E.
trouveroit bon qu'on le sondat un jour obliquement là
dessus: et le meilleur est peutetre de ne le faire qu'à
bonnes enseignes et nullement de ma part.

Cependant j'ose supplier V. E. d'examiner le fond de la chose et de me dire son sentiment là dessus avec sa bonté pour moy et sa candeur ordinaire, et je luy en auray bien de l'obligation.

Il y a quelques fois du desordre dans les lettres, et je ne me souviens pas d'avoir receu les reponses, que vous marqués, Monsieur, d'avoir faites à celles que je me suis donné l'honneur de vous écrire d'abord de Vienne.

Les commencemens du parlement vont assès bien ce semble. La harangue du Roy servira beaucoup sans doute à dissiper les etranges impressions que les mal intentionnés ont taché de donner aux peuples. L'accommodement de la barriere sera un grand coup et digne du Roy. La mediation sur Majorque seroit quelque chose de rare et curieux. On parle d'un manifeste des Turcs, cela seroit encore plus rare. Il semble que la mer veut etre garante du traité sur Dunkerque, puisqu'elle comble l'issue du canal de Mardik dans la derniere grande tempeste. J'adjoute icy un epigramme qu'on a fait là dessus. Les gazettes parlent fort des armées qui s'amassent dans le duché de Deuxponts. Mais un ami m'écrit de Deuxponts même qu'à peine le pays peut entretenir un bataillon de six compagnies et que ces armées consistent encor en imaginations. Je crois que la mediation de la France à Berlin — la France en a assés — (?) s'en ira en fumée. Car puisque le roy de Prusse a même renouvellé ses engagemens de ne point donner passage ny en Saxe ny en Pologne,

ny de rendre ce qui est pris en depost avant la fin de la guerre, à quoy peut servir cette mediation? Le compas que le czar a envoyé au Roy doit étre quelque chose de curieux. J'ay eté en compagnie de M. Nariskin qui l'a apporté depuis Carlsbad jusqu'à Töpliz. Je crois qu'il ne sera plus en Angleterre. Monsieur d'Imhof viendra bientost en Angleterre feliciter le Roy de la part de Monseigneur le duc de Wolfenbutel. Le congrés de Bronsvic languit et on ne s'attend pas encor au retour de M. le comte de Schonborn. Cependant l'Empereur a ecrit une lettre fort touchante au roy de Suede, pour le porter à des sentimens pacifiques et à envoyer au congrés. Mais on croit qu'il n'en fera rien. Quand il ne feroit rien il sert tousjours à la France à tenir l'empire en echec. Mais en attendant le czar pourroit penetrer plus avant et jusqu'en Suede. Je suis avec zele.

> Monsieur, votre treshumble et tres obéissant serviteur

Hanover ce 18 d'Avril 1715. Leibniz. Bor dem Texte des Briefes: A Monsieur de Bohtmar à Londres.

80. Leibniz an Gört!). Hannover, 1715 April 26. Monsieur.

Je croyois d'avoir compris par l'honneur des lettres de V. E. que mes gages de cette derniere demie annee au moins seroient maintenant payés à paques; mais j'ay eté étonné que M. Schild m'a fait dire qu'il en falloit parler à Messieurs du conseil privé iey. Je ne saurois, soliciter une telle chose est me prostituer publiquement, et m'imaginant que ce manquement n'est venu que de quelque oubly, je supplie V. E., de le redresser par les ordres necessaires, s'ils n'ont pas

<sup>1)</sup> Congept in ber Rgl. Bibliothef zu Sannover.

encor eté donnés. J'avois esperé avec raison qu'on ordonneroit aussi le payement des arrerages, mais V. E. saura ce quil y a presentement à faire là dessus et donnera au tout le tour qu'il faut, et je seray avec beaucoup d'obligation, Monsieur, de V. E. etc.

· Hanover ce 26 d'Avril 1715.

Ueber bem Text: A Mons. le baron de Gorez president de la chambre d'Hanover à Londres.

### 81. Leibnig an Berufiorff 1). Sannover, 1715 April 26.

Hanover ce 26 d'Avril 1715.

Monsieur.

Je ne puis me dispenser de me plaindre à V. E. d'un affront qui vient de m'arriver. M. Schild me refuse jusqu' aux gages de cette derniere demie année, et me renvoye à Messieurs du conseil icy. Pour mby je ne saurois y soliciter et j'ay honte d'estre obligé de parler même à V. E. d'une telle chose et à M. le baron de Gorcz à qui j'écris aussi presentement<sup>2</sup>) priant son Excellence de faire corriger un tel manquement. Je l'attribue à un oubly, mais s'il en estoit autrement, je ne saurois qu'en dire et juger. joint au refus des arrerages me touche extremement, et sans le respect pour le Roy et le zele pour son service il seroit difficile d'avoir patience. Un honneste homme et qui pourroit se promettre quelques graces, ne peut manquer d'estre sensible à de tels torts. Voudra-t-on que je subsiste icy sans gages? Je ne me l'imagine point. Pourquoy donc les refuser? Est ce en faisant du tort aux gens on les encourage? Tout cela est trop eloigné de la generosité et même de la justice du Roy. Ainsi je ne saurois luy attribuer de tels sentimens.

<sup>1)</sup> Conzept in ber Kgl. Bibliothef zu Hannover. 2) n. 80.

Ce que V. E. dit dans la derniere lettre!) que j'ay l'honneur de recevoir de sa part, me surprend: c'est que Sa Majesté est prevenu de cette opinion, qu'elle ne verra jamais rien de mon ouvrage; je ne say d'ou peut venir un tel prejugé. Est ce que je n'ay jamay rien donné? Si je n'etois tel que je suis, et si j'étois comme bien des gens, il n'y auroit point de plus seur moven de rendre cette opinion veritable que l'avoir. Mais quelque puisse étre et quelque independant je sois des opinions, il est impossible qu'elle ne diminue de mon alacrité. Cependant V. E. sait de science certaine, que je pouvois déja donner un tome en voulant partager ce travail. Mais j'ay jugé plus apropos de le pousser plus loin, parceque le soin du detail de l'edition auroit fait perdre par quantité de petitesses ou mes soins seroient moins necessaires un temps qu'il est plus seur d'employer à pousser l'ouvrage même le plus qu'il se peut, parceque je ne puis pas me promettre encore beaucoup d'années. Ainsi c'est pour le mieux et pour le service de Sa Mté, qu'elle ne voit encore rien de cela. Je n'avois donc qu'à la contenter en apparence pour la tromper en effect. Mais ce n'est nullement mon humeur, je veux me contenter moy même le premier. Et je puis asseurer V. E. qu'apres le zele pour la personne et le service du Roy que j'ay servi tant d'annees apres ses predecesseurs et avec tant d'affection, rien ne m'a tant determiné à quitter Vienne (ou on me traitoit asses bien) que le desir d'achever un travail qui m'a tant couté, quoyque j'y aye gagné si peu, qu'il semble qu'on compte pour rien tout ce que j'ay fait, si non en paroles au moins en effect. V. E. ne peut manquer de voir toutes ces choses et de les faire voir au Roy. Roy et le ministre ont tant d'autres affaires sur les bras, que cela même a contribué à me donner

<sup>3)</sup> n. 78.

de la patience. Mais elle a esté poussé fort loin. Ainsi j'espere que V. E. y pensera une bonne fois, et qu'outre le redressement du present manquement elle aura la bonté de me procurer les arrerages pour me mettre l'esprit un peu plus en repos. Je suis entierement,

Monsieur, de V. E. etc.

Ueber bem Text: A Monsieur de Bernsdorf premier ministre du Roy de la Grande Bretagne comme Electeur de Bronsvic.

#### 82. Bothmer an Leibnig. 1) London, 1715 April 30.

à Londres ce 19/30me Avril 1715.

Monsieur.

Ayant eu l'honneur de recevoir vostre lettre du 19 me de ce mois 2) j'ay rendu à Myl. Halifax celle qui y estoit enfermée pour luy, il m'a reiteré à cette occasion la promesse qu'il m'a fait deja de me donner pour vous les thomes qui vous manquent du livre que vous avés.

J'ay pris occasion de sonder aussi le Roy sur vostre intention d'estre historiografe d'Angleterre. Je ne doute pas qu'il ne vous accorde cette grace aussi tost que vous luy en donniés occasion en faisant paroistre vostre ouvrage, par le quel on applaniroit la difficulté qu'il pourroit y avoir sur la qualité d'etranger; je suis persuadé que Myl. Halifax, Myl. Sunderland et tous les autres Seigneurs qui aiment les belles lettres seront tres aise alors de vous servir là dedans, s'il en est besoin. Je suis avec tout le zele possible,

Monsieur, votre treshumble et tres obeissant serviteur

à Mr. de Leibnitz.

Bothmer.

<sup>1)</sup> Orig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover. 2) n. 79. Das Original war vom Tage nach dem Conzept datirt.

83. Berufforff an Leibniz. 1) Londres ce 7 May 15.

Monsieur.

J'ay reçu la votre du 26.2) Vous aurez satisfaction sur ce que l'on vous veut retenir sans ordre et peutetre aussy sur ce qui a eté ordonné cy devant. Je vous ecriray là dessus par l'ordre prochain et je suis.3)

84. Görk an Leibniz.4) Londres ce  $\frac{29}{10}$  de  $\frac{\text{Avril}}{\text{Mav}}$  1715.

Monsieur.

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 26 d'Avril 5) m'a eté bien rendue.

J'ai averti Mons<sup>r</sup> Schilden, qu'il ait à vous payer vos gages de cette derniere demie année sans aucune difficulté, puisque vous aviez eté de retour à Hannover au mois de Septembre de l'année passée. Je me suis fortement employé pour porter le Roy à vous accorder le payement complet de vos appointements echus pendant vôtre absence; mais jusques icy mes representations ont eté inutiles.

Je ne doute pourtant pas, qu'aprés que Sa Majté aura vu un bon succes des ouvrages historiques que vous avez entre les mains, il n'y ait moyen de vous obtenir une entiere satisfaction. Vous pouvez conter, Monsieur, que je vous rendrai alors comme toûjours tous les bons offices possibles, puisque je suis avec une estime et une consideration tres particuliere,

Monsieur,

votre 6) treshumble et tres obéissant serviteur

Monsr de Leibniz

Goerz.

à Hannover.

<sup>1)</sup> Orig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover 2) n. 81. 3) An Stelle der Unterschrift des eigenhändigen Briefes ein Strich. 4) Orig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover. 5) n. 80. 6) von hier ab Görtzens Hand.

85. Leibniz an den Baron von Imhof. 1715, Mai [28]. 1)
Maji 1715.

Ersuche dienstlich in England mit ber Prinzesin von Galles Königl. Hoheit und bem hrn von Bernsborff wegen meiner angelegenheiten zu sprechen, als welche geneigt fie zu befördern.

Sie haben selbst ben progressum operis gesehen.

Ohn beschwehr zu vernehmen, ob ein Buchhändler in Londen gegen meine Scriptores Brunsvicenses, so in 3 voluminibus in fol. bestehen, und gegen die justa Funebria des hochzeel. Churs. 2) so Historiam novissimam Brunsvicensem nicht wenig illustriren, auch mit medaillen und Kupferstichen gezieret, Bücher so in England gedruckt, Lateinisch oder Englisch, mittelmäßiger Sorte zu verlanghen; man wolte sie ohne sein entgelt nach Londen schaffen. Die Soriptares werden in England vorhanden sehn. Die justa funebria kommen mit.

#### In Frandreich.

Durch ben hrn Marquis de Torcy 3) bem König überreichen zu laßen eine manuscripte dissertation von mir de l'origine des François, barinn neue Historische entbechungen.

3ch werde sie zuschicken dem Monsieur Remond, qui est du conseil de M. le duc d'Orleans. 4)

Ich werbe ein flein pachgen mit schiden, so selbigen guftellen zu lagen bienftlich bitte.

## 86. Baron von Jmhof an Leibniz. 5) London, 1715 Juni 21. London le 21 de Juin 1715.

Monsieur.

Pour repondre à l'honneur de la vôtre du 28 de May <sup>6</sup>) j'ay celuy de vous dire que j'ay parlé avec

<sup>1)</sup> Conzept in der Kgl. Bibliothek zu Hannover, wie es scheint später aus dem Gedächtniß hingeworsen, vgl. n. 86. 2) Personalia oder Christlicher Lebenslauf Herzog Ernst Augusts. Hannover 1698.
3) Minister Ludwig XIV. 4) Philipp II von Orleans, der nachmalige Regent. 5) Orig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover. 6) vgl. n. 85.

Monsieur de Bernstorff touchant les desirs, dont vous avez eu la bonté, Monsieur, de me faire confidence. Il m'a repondu, qu'il vous serviroit tres volontiers, mais que le Roi avoit fermement resolu, qu'il ne feroit plus aucune chose pour vous, Monsieur, avant que n'ausiez fait imprimer et mis au jour l'ouvrage, dont vous estiez chargé. J'ay repartis, que vous y travailliez, Monsieur, avec toutte la diligence et application possible et que j'avois vu même plusieurs tomes qui estoient sur le point d'etre mis sous la presse, ainsi que vous ne retarderiez plus à accomplir exactement vôtre promesse, et que la nouvelle grace, que vous demandiez, vous pousseroit à entreprendre encore quelque chose de plus, pour eclaireir l'histoire de la Serme maison jusque à Henri le Lion: mais ce ministre m'y a repliqué qu'il n'oseroit entreprendre d'en parler au Roy, vu la ferme resolution que Sa Majté avoit pris à cet egard, mais dès que vôtre ouvrage seroit achevé, qu'il vous rendroit tous les services qui pourroient dependre de luy. Qu'on avoit gardé une lettre de vôtre main de l'année 1691, dans la quelle vous aviez promis, Monsieur, d'achever vôtre ouvrage dans un an; que depuis plus de vingt ans estoient passés sans que vous aviez accompli vôtre promesse, comme pourtant en cet egard l'on vous avoit augmenté vôtre pension: que vous aviez fait plusieurs longs voyages 1) pour vos propres interrests, Monsieur, pendant le quel temps l'ouvrage de question avoit été negligé: enfin ayant remarqué assez qu'il n'y avoit rien à esperer avant l'impression de ce livre, je n'ay pas jugé à propos d'en parler à Madme la Princesse, qui sans cela n'auroit rien entrepris ou demandé à ce sujet sans l'avis des ministres. En attendant je suis faché de n'avoir pu reussir dans cette

<sup>1)</sup> Nach Ausweis der Kammerrechnungen kam Leibnizens Gehalt während feiner großen italienischen Reise in Wegfall; vgl. auch die Schriftsticke im Anhang.

commission, me reservant de m'acquiter le mieux que je pourray en France de vos ordres. Le secretaire de Mr. le b. de Bothmar à qui j'ay donné vôtre livre, vous aura repondu, Monsieur, sur toutte chose, comme il m'a promis, et je suis avec une estime tres parfaite,

Monsieur, vôtre treshumble et tres obeissant valet Imhoff.

Je ne vous mande rien de ce qui se passe au parlement, sachant que vous en serez informé, Monsieur, par d'autres plumes.

Ubresse: A Monsieur Monsieur de Leibnitz conseiller aulique de Sa Majté Imple et conseiller privé de Sa Majté Britannique

à Hannover.

# 87. Bernstorff an Leibniz 1). London, [1715] Juli 12. Londres ce 12 Jul.

Monsieur.

J'ay reçu la votre du 2. Je feray pour vos interets ce que je pouray, mais nous sommes dans un temps où l'on n'ose pas parler au Roy d'aucune affaire d'Allemagne qui peut recevoir de delay. Dites moy cependant ce que l'est qui vous manque, Monsieur, (?) et ce que c'est que vous demandez encor.

Je suis.

## 88. Serufforff an Leibniz. ) Londres ce 26 Jul. 15.

Monsieur.

Il y a icy un jeune garçon de 16. 17 ans qui appartient à Mgr. chancelier, qui le (?) voudroit envoyé à

<sup>1)</sup> Orig. in ber Kgl. Bibliothef zu Hannover. 2) Orig. in ber Kgl. Bibliothef zu Hannover.

Berlin pour voir le monde et apprendre l'histoire et les exercices du corps. Je vous prie, Monsieur, de me dire, si l'academie est encor en etat à Berlin, ce que l'on y forme et si vous connoissez des personnes, ou ce jeune homme pourroit etre en pension et ou il n'y auroit pas mauvaise compagnion, item si vous y avez des amis auxquels on pourroit le recommander pour l'histoire. Il ne sait ailleurs (?) autre langue que l'Anglois et un peu de François.

Je suis, Monsieur, votre treshumble serviteur

Bernstorff.

89. Leibniz an Bernstorsf. Sannover, 1715 Juli 23. Monsieur.

Je ne voudrois pas étre importun à V. E. dont je conçois fort bien les grandes occupations: mais puisque Elle a la bonté de demander ce qui me manque, 1) je dirois qu'il me manque encore la moitié du terme de la s. Michel de l'an 1713 et les deux termes, c'est à dire pâque et s. Michel de l'année 1714. Chaque terme estant de 750 écus, cela va à 10752) écus. Ce sera assez que M. Schild<sup>3</sup>) recoive avant la s. Michel ordre de me les payer avec ce qui sera alors échû. Comme j'avois esperé avec tout le pays que le Roy feroit un tour icy encore cette année pour revoir ses anciens sujets, j'attendois son arrivée pour representer à Sa Mté la justice de ma cause; mais puisque notre esperance est evanouie pour cette fois, je ne doute point que V. E. ne juge elle meme, qu'il ne seroit point equitable de me faire attendre d'avantage.

J'avois encor supplié V. E. de me faire communiquer les lettres d'intercession que le Roy a bien voulu

<sup>1)</sup> n. 87. 2) Es muß wohl 1875 heißen. 3) Johann Erich Schild, Oberkämmerer.

accorder à Mons. l'envoyé de Modene pour la republique de Venise et peut etre encor pour celle de Genes; cela me servira pour la correspondence avec M. Muratori.

Enfin j'avois suggeré à V. E. de faire esperer à Mons. Eccard le titre de conseiller aussi tost que l'ouvrage dont il s'agit presentement soit achevé, afin qu'il m'assiste un peu plus assidument. Et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E.

le tres humble et tres obéissant serviteur Hanover ce 23 de Juillet 1715. Leibniz.

## 90. Auszug ans einem Schreiben Görgens an ben Obertammerer Schilb. London, 1715 Anguft 12/23. 1)

Dann hat der Hr. Gehbte Justitz Rath Leibnitz sich beschweret, daß ihm die Bezahlung der Copiisten, so Er beh seiner Historischen arbeit gebrauchet, difficultiret werde. Nachbem nun Se Königl. Mahest. einmahl vor allemahl befohlen, daß bemeltes Schreibgelb aus der Cammer bezahlet werden solle: So wolle Mhgeher. denselben deshalber ohn weitern anstand contentiren, damit Er sich ferner zu beschweren keine ursach haben möge.

## 91. Leibniz an Bernstorff. Hannover, 1715 August 27. Monsieur.

L'esperance de voir le Roy icy cette année m'avoit fait differer mes justes solicitations sur mes arrerages, puisque je ne doutois point, que Sa Mté se trouvant presente et recevant des informations particulieres de mes travaux si grands et si avancés sur les origines de la Maison de Bronsvic et les Annales qui les comprennent et même de l'utilité de mon voyage de Vienne pour enrichir ce travail, ne donnât ordre

<sup>1)</sup> mit n. 100 burch Bernstorff Leibnig mitgetheilt.

d'abord de me faire payer. Mais comme il n'y a plus d'apparence de voir Sa Mté si tôt, je ne saurois me dispenser de soliciter et de supplier V. E. d'y insister en ma faveur comme l'equité le demande. J'ay assés montré qu'en examinant mon absence avec toute la rigueur dont l'affaire est susceptible et mettant même à part l'utilité que j'ay tiré du voyage pour mon travail on ne me peut disputer que deux mois ou environ.

Car lorsque j'étois prest à partir de Vienne au printemps de l'année 1713, j'eus ordre de m'arrester pour representer quelque chose à l'Empereur sur l'affaire de Lauenbourg et je puis dire que peut étre pas un a eu occasion d'en informer l'Empereur si pleinement que moy, et à qui l'Empereur ait donné plus d'attention là dessus, car ce n'etoit pas dans une audience ordinaire mais dans la retirade ou cabinet, où Sa Mté imperiale me permettoit de m'expliquer fort amplement. Comme on en a fait souvenir le Roy, Sa Mté m'a fait compter trois mois là dessus, mais Elle a suspendu encor le payement du reste de l'année 1713 et de toute l'année 1714. J'espere pourtant qu' Elle me fera la grace de l'accorder aussi de tout ce qui me reste, quand Elle considérera, qu' immediatement apres l'eté de l'an 1713 la contagion avoit tellement prevalu, que je n'osay risquer de voyager. Car les quarantaines étoient malreglées et dans quelques endroits marqués par les edits on avoit de la peine à trouver entrée et couvert à cause de la repugnance et des difficultés des habitans, qui apprehendoient avec quelque raison les suites de ces quarantaines, et en quelques endroits on étoit obligé de se loger pêle mele avec des personnes suspectes: de sorte qu'il y avoit plus de risque de partir que de rester: on me fit même écrire d'Hanover, que je ferois mieux de ne point venir dans cette saison. C'est ainsi que s'écoula l'année 1713 et une partie de l'année 1714. Enfin les chemins estant ouverts j'aurois

pû venir à l'entrée de l'eté de cette année 1714 sans les attaques de goutte qui me tinrent encor quelques semaines et sans un travail dont l'Empereur m'avoit chargé et dont le Roy fut informé, qui me tint aussi quelques semaines; ainsi je ne pûs venir qu'au mois de Septembre de l'année passée. Ce qui fait voir qu'il n'y a que six sémaines ou deux mois tout au plus, qu'on me puisse contester à la rigueur.

Mais quand Sa Mté aura la bonté de se laisser informer que le temps n'a pas eté mal employé pour son service et particulierement pour mon travail historique, que tant Elle que Son Serenissime pere m'avoient laissé la liberté d'aller faire des recherches, et que sans cela je n'aurois pas eté en estat de faire tant de découvertes considerables, j'espere qu' Elle jugera suivant sa generosité ordinaire, que bien loin qu'on me doive retrancher quelque chose pour de tels voyages, il sera juste de me recompenser.

Ainsi je supplie V. E. de faire en sorte que le tresorier de la chambre des finances d'Hanover reçoive ordre avant la s. Michel de me payer alors tout ce qui est et sera échû; car il seroit dur qu'une somme si considerable et dont j'ay assés besoin me fut retenue davantage. Comme apparemment Sa Majesté viendra dans ce pays cy l'eté qui vient, j'espere qu'Elle sera contente de mon zele sur ce qu'Elle desire de moy et que V. E. aura sujet alors, de me rendre un bon temoignage là dessus, et je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence le tres humble et tres obéissant serviteur

Hanover ce 27 d'Aoust 1715.

Leibniz.

#### 92. Bernftorff an Leibnig.1) London, 1715 September 3.

Londres 3. Sept. 15.

Monsieur.

Mr. le b. de Gorcz m'assure que les ordres sont donnés positives pour le payement du terme de St. Michel de l'an passé. De ce qui reste nous en parlerons encor au Roy dès qu'il sera possible et j'espere que vous nous y voudrès seconder en achevant bientost le premier tome de votre ouvrage. Je vous envoye cy joint copie de ce que l'on a ecrit à Venise pour Mr. Muratori.

Le jeune Anglois dont je vous ay ecrit cy devant est present (?) à Hannover, je ne sçay s'il y veut rester encor quelque temps ou aller à Berlin, au dernier cas je vous prie, Monsieur, de le munir de bonnes adresses, afin que le garçon, qui ne sçait que l'Anglois, soit aupres des gens qui prennent soin de luy. Je vous en auray une obligation particuliere et je suis, Monsieur, votre

treshumble tresobeissant serviteur

В.

# 93. Leibniz an Bernftorff. [Sannover 1715, Anfang September ?] 2) Monsieur.

Je dois remercier V. E. des bontés qu'Elle a eues pour faire payer mon terme courant. J'espere qu'elle contribuera aussi à faire payer mes arrerages; et il est à souhaiter que cela ne traine pas trop.

Ce n'est pas assés que le Roy sache que le premier tome est fait. Sa Mté saura bientost que le second aura eté fait aussi. Et ce second tome

<sup>1)</sup> Orig. in ber Rgl. Bibliothet gu Hannover. 2) Antwort auf n. 92.

contient les anciennes origines de la Maison, inconnues auparavant, c'est à dire les ancêtres du marquis Azon jusques sous les Carlingiens, et finit avec les commencemens de ce marquis. Ce qui suit sont de ces choses qu'on sait assés pour la pluspart par des auteurs et monumens connus, et on n'a besoin que de travail pour les ramasser: mais ce qui precede pourra étre appellé des decouvertes, où je doute qu'on y fut arrivé si tost sans les peines que j'ay prises. Un savant de Modene écrivit à M. Magliabecchi 1), quand j'en étois parti: ha fatto fatighe immense, et M. Magliabecchi m'envoya la lettre. En effect, comme ce n'est pas la coutume en Italie de tant travailler, tout le monde fut surpris de mes assiduités, qui me faisoient employer les jours et les nuits pour profiter des manuscrits que je pus avoir alors, et qui me servirent depuis à perfectionner mes découvertes à loisir, en y joignant d'autres connoissances. On peut aller par des preuves asses claires à l'abavus de notre marquis Azon; je pretends même d'aller plus avant par un raisonnement tres bien fondé pour remonter jusqu' à l'abavus de cet abavus, c'est à dire jusqu' au temps de Charles magne. M. Muratori doutoit si une de ces personnes dont a besoin dans la genealogie a eu des enfans, mais j'ay trouvé un ancien monument qui marque qu'il en a eu. Nous avons eté aussi en different sur la loy, utrum Longobardica lege vixerint primi. Mais j'ay trouvé aussi de quoy lever cette difficulté. Ainsi toutes les apparences sont que cette famille a eté la meme avec celle des premiers marquis ou ducs de Toscane. J'ay eu tout le fond de la chose, mais M. Muratori a trouvé quelques belles confirmations.

Pour ce que M. l'envoyé de Modene a dit à votre Excellence, qu'on ne demandoit à Modene, que des

<sup>1)</sup> Anton Magliabechi, Bibliothelar bes Großherzogs von Tostana, mit welchem Leibnig feit 1686 im Briefwechsel ftanb.

recommendations pour Venise, je doute qu'il soit bien informé, car M. Muratori me parloit encor de Genes et de Luques. Dans l'etat de Venise est le monastere della Vangadizza, ou le marquis Azon et sa femme Cunigonde ont eté ensevelis. J'y ay eté, j'ay eu la communication des vieux titres, ou il y en a un qui m'apprit le pere de notre Azon. Et j'ay trouvé des lumieres dans un vieux necrologe de ce monastere et l'epitafe de Cunigonde Guelfe. La question reste à vuider (sic) comment ce lieu est parvenu à notre marquis, et j'ay dit là dessus mes soubcons à M. Muratori, qui les pourra éclaireir. Mais la côte de Ligure et de la Toscane depuis Genes jusqu' aux etats du pape nous importeroit davantage, pour voir si l'on ne pourroit trouver de nouveaux éclaircissemens sur les ancêtres plus reculés de notre Azon. Un Florentin nommé Cosimo della Rena, qui étoit mon ami, et un Luquois nommé Fiorentini, dont le fils est aussi de ma connoissance, m'ont fourni le plus. Et sans leur aide il m'auroit eté impossible d'arriver ou je suis parvenu.

Puisque V. E. veut donner à M. l'envoyé de Modene une lettre du Roy pour la republique de Venise, j'en donneray la nouvelle à M. Muratori. Mais il faut que je retracte ce que je luy ay mandé, qu'on y vouloit envoyer un Allemand qui sans parler de Modene pourroit suivre ses directions. Je supplie V. E. de me faire communiquer la copie de la lettre du Roy. Je veux pourtant attendre encor à écrire à M. Muratori, jusqu' à ce que V. E. m'ait savoir ses sentimens sur ce que j'écris presentement.

Je souhaiterois que V. E. témoignât à M. l'envoyé de Modene que V. E. seroit bien aise qu'on nous communiquât in forma ou per extensum les titres ou diplomes que Mons. Muratori a trouvés; outre ceux qui nous étoient deja connus, et qu'on a eus de Modene, ou des livres.

Enfin pour venir à M. Kemmerich 1), qu'on a recommandé à votre Excellence, je dois dire que je le connois tant par la conversation que par ses ouvrages, et je crois qu'il seroit assés propre à étre professeur de morale ou de quelque discipline approchante, mais non pas pour étre professeur en histoire, ou il faut éplucher les faits, à quoy il ne paroist pas qu'il se soit appliqué. On n'abonde pas en gens qui passent l'ordinaire là dessus, car il y faut du travail, au lieu que dans quelques autres disciplines la meditation suffit. Ainsi il faudroit peut étre encore y penser un peu pour trouver un homme qui se soit appliqué à ces matieres et recherches. M. de la Crose auroit eté nostre homme en toutes les manieres: mais la commodité qu'il a à Berlin de se pouvoir servir de la bibliotheque du Roy qui est devenue plus considerable de beaucoup par l'achat de celle de feu Mons. de Spanhem, a fait qu'il se contente d'appointemens mediocres pour pouvoir pousser ses travaux, car c'est un homme fort studieux et qui ne se soucie que du necessaire. Si ce M. Rühlman<sup>2</sup>) que j'avois aupres de moy n'avoit pas eté extravagant et n'etoit pas devenu buveur et paresseux, il auroit pu devenir quelque chose.

J'ay oublié de dire à V. E. que le discours preliminaire sur les changemens du pays 3) qu'on reconnoist non pas par l'histoire mais les traces du feu et de

<sup>1)</sup> D. H. Kemmerich, Licentiat in Berlin, welcher 1710 Leibnizens Bermittelung zum Eintritt in die Societät der Wissenschaften zu Berlin nachsuchte (Mittheilung des H. Bodemann). 2) Gottfried Rühlmann war Leibnizens Gehülse bei seinen historischen Arbeiten gewesen; 1713 Rov. 1 Wien hält Leibniz es für gerathen das Berhältniß aufzuheben; 1716 wurde Rühlmann Fürstl. Schwarzburgischer Rath und Historiograph, am 16. Juni zeigt er dies Leibniz an mit der Bitte, bei seinem Sohne Pathenstelle zu vertreten, und äußert den Wunsch, Leibniz möchte das Kind adoptiren; am 2. Aug. übersendet ihm Leibniz zwei historische Medaillen als Pathengeschent (Mittheilung des H. Bodemann). 3) Dieser und der Discurs über die Wanderung der Bölker sollten die Einseitung zu den Annalen bilden.

l'eau, est fait. Le discours sur la migration des peuples reste encore à faire. Cependant j'en ay les materiaux tous prests, mais je ne voudrois pas interrompre à present le cours de mes Annales. Quand ils seront poussés jusqu' à la fin des empereurs de l'ancienne Maison de Bronsvic, c'est à dire jusqu' à la fin de Henri dit le Saint, je pourray achever ces preliminaires pendant qu'on ajustera tout pour l'impression.

Je souhaite cependant que V. E. tache d'obtenir encor du Roy le payement des mes arrerages parcequ'autrement ce refus me touche du coté de la reputation et n'est point reparé par le payement qui se fera par apres. J'ay assés representé mes raisons. Je m'etois arreté à Vienne par ordre du Roy, et depuis la contagion et la goutte m'ont empeché de venir plutôt. Ainsi à examiner la chose à fond, on ne peut point me donner du tort là dessus. C'est à dire j'ay eu des excuses tres legitimes par rapport à tout le temps qu'on m'a voulu retenir outre que j'ay employé utilement le temps de mon sejour à Vienne pour le service du Roy.

Au reste je suis avec respect, Monsieur, de Votre Excellence le tres humble et tres obeïssant serviteur

Leibniz.

### 94. Leibniz an Bernftorff. Sannover, 1715 September 13.

Monsieur.

Votre Excellence aura receu ce qu'on m'a mandé de Berlin touchant l'academie equestre qui n'y subsiste plus.

Monsieur Gargan 1) m'a parlé du jeune gentilhomme Anglois dont V. E. fait mention 2) et m'a dit qu'il le

<sup>1)</sup> Privatfecretar ber Rurfürstin Sophie. 2) n. 88.

trouve fort indifferent et peu porté à se donner la moindre peine: de sorte qu'il semble en effect, que le moyen de le reveiller seroit de luy donner de l'emulation, en le mettant en compagnie d'autres jeunes gens plus avancés que luy, dont l'exemple et les paroles le pourroient animer.

Ainsi le meilleur seroit qu'il fut dans une academie equestre, mais il n'y en a plus dans le voisinage: on a commencé quelque chose à Cassel, mais il me semble qu'il est d'une autre nature. J'ay oui faire cas de celle de Breslau en Silesie, dressée par les etats du pays; mais c'est un peu trop loin.

Au reste je me rapporte à ma precedente, et je remercie V. E. de la bonté qu'Elle veut avoir de favoriser mes arrerages. Je ne crois pas qu'on doive ou puisse faire davantage pour en avancer le payement, et je m'imagine que V. E. me rendra justice là dessus. Et le terme approchant en fournit l'occasion. Mais la question n'est que des arrerages.

J'ay trouvé dans un vieux monastere de l'etat de Venise un mortuaire ou necrologe, où est marquée la mere du marquis Azon ou la ') grande mere paternelle de Guelfe duc de Baviere, inconnue auparavant. Il paroist même que par ce mariage les pays des environs sont venus dans cette Maison. Je l'ay indiqué à M. Muratori, afin qu'allant à Venise il en suive la piste. Le peu de temps qu'il me fut permis alors de m'arreter en Italie, n'etoit point suffisant pour tout éplucher. Je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence le tres humble et tres obéissant serviteur

Leibniz.

Hanover ce 13 de Septembre 1715.

<sup>1)</sup> Drig. le.

P. S.

Je serois quasi d'opinion que V. E. pourroit conseiller au Roy d'établir une academie equestre icy. Elle seroit utile à la ville. Et Sa Majesté ayant toujours icy des chevaux et des écuyers et d'autres maitres d'exercice ne manquant point, on la formeroit aisement avec quelque peu de professeurs en histoire, en mathematique et en langues qui ne couteroient pas grand chose, et les etasts du pays y voudroient apparemment concourir. Mais à mon avis il n'y faudroit point mettre des garçons faits. On en pourroit admettre de douze à seize ans, sousmis à une exacte discipline, qui ne sortiroient point sans permission. Ainsi on en pourroit répondre aux parens. Ce pourroit être comme la premiere station de plusieurs jeunes Anglois, qui voudroient se preparer à voir le monde, et on est assez accoutumé en Angleterre à une telle discipline, car on l'observe dans les colleges des universités d'Oxford et de Cambridge, au lieu que la jeunesse est effrenée dans nos universités d'Allemagne.

### 95. Auszug 1) aus einem Schreiben Görtens an den Obertämmerer Schild. London, 1715 September 27 October 8

Daß der Hr. Gehbte Justitz Rath Leibnitz wegen der Copiisten zu befriedigen, habe ich MhGehc. unterm 12/23ten Aug. 2) bereits wißend gemacht, Whgehc. wolle Ihn also das mit weiter nicht aufhalten, sondern verschaffen daß seine des halber continuirende Klagen aufshören mögen.

Wegen Bezahlung seiner rückständigen 5/4 jährigen Besolbung aber habe ich von Ihrer Königl. Mahest. noch keine resolution erhalten.

<sup>1)</sup> mit n. 100 burch Bernstorff an Leibniz übersandt. 2) n. 90.

96. Leibniz an Bernftorff. Hannover, 1715 Rovember 5.
Monsieur.

V. E. peut s'imaginer combien nous avons eté allarmés icy par les nouvelles asses variables et embrouillées qui venoient d'abord sur la conspiration d'Angleterre et sur la rebellion d'Ecosse. Graces à dieu nous avons appris que le mal a eté prevenu, et qu'on n'a point sujet de craindre les ennemis connus. Mais comme on ne les sauroit connoitre tous, il faut esperer que le Roy prendra toutes les precautions possibles pour s'en garantir. Et c'est à vous. Monsieur. et à d'autres fideles ministres de ce grand prince de le faire souvenir de temps en temps qu'en hazardant trop sa personne, par ce courage et cette fermeté, qui luy est naturelle, il hazarderoit le bonheur public. Je ne crains que les trahisons et les dangers personnels par rapport au Roy et à la famille Royale. semble au reste que cette rebellion et cette conspiration ne serviront qu'à affermir davantage le trone de Sa Mté.

D'ailleurs il paroist que V. E. travaille à l'envy des ministres Anglois, et qu'il y a dispute à qui contribuera davantage à la grandeur du Roi. Le coup de Breme 1) est sans doute le plus grand qu'on pouvoit frapper et l'on ne pouvoit choisir un temps plus favorable, ainsi j'en felicite V. E. de tout mon coeur.

Sans ces grandes affaires qui vous ont occupé je vous avoue, Monsieur, que je serois touché de votre silence à mon egard, qui pourroit passer pour une indifference et pour quelque chose de pîs. J'ay allegué les raisons des plus fortes et des plus equitables du monde pour avoir mes arrerages et j'avois esperé de les obtenir à la s. Michel: mais je n'en ay appris aucune nouvelle: ainsi je ne say qu'en dire. Et je suis

22

<sup>1)</sup> Die Erwerbung ber Herzogthümer Bremen und Berben, welche am 15. October jum Abschluß gelangte.

forcé de supplier encor V. E. de me tirer de peine s'il est possible et de me mettre l'esprit en repos.

C'est une bagatelle, mais qui ne laisse pas de me chagriner qu'on refuse icy de payer les écritures et semblables petits frais. M. Schild faisant le scrupuleux ne s'arrête pas à ce, que même M. le président!) luy en a écrit, et ne paye que ce qui bon luy semble. Ainsi il luy faudra des ordres repetés. J'ay encor avancé de l'argent pour Rühlman et pour quelques livres, et il est juste qu'on me le rende. Ce n'est pas pour l'amour de moy, mais sur le sentiment de V. E. que je pris cet homme pour marquer les citations. Ainsi, si je ne travaillois pas par inclination et par zele, ce ne seroit pas asseurement sur les encouragemens qu'on me donne. J'espere cependant que les refuts n'iront pas trop loin et qu'on fera ordonner au tresorier icy, de payer (1) les arrerages, (2) les copies ou écritures, dont je donneray les attestations, (3) les autres avances pour Ruhlman et pour les livres et choses semblables.

Au reste je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence
le treshumble et tres obeissant
serviteur

Hanover ce 5 de Novembre 1715. Leibniz.

97. Leibniz an Bothmer. 2) Hannover, 1715 Rovember 5. Monsieur.

Je veux croire que la rebellion et la conspiration nous ont plus allarmé que vous autres Messieurs, qui voyes les choses de plus pres. Cependant on a grand sujet de remercier dieu de la decouverte de la conspiration et sa Mté avec la famille Royale ne pourront mieux reconnoistre la grace de dieu, qu'en se mettant en

<sup>1)</sup> ber Kammerpräfibent von Gört. 2) Conzept in der Königs. Bibliothet zu Hannober.

etat d'en profiter longtemps par toutes les precautions possibles contre les trahisons personnelles.

Les livres de Rymer 1) sont arrivés à Wolfenbutel et la bibliotheque ducale a obligation à V. E. d'une piece si considerable. Mais ne seroit-il pas juste que le Roy en envoyât aussi un exemplaire pour sa propre bibliotheque? Il me semble qu'elle meriteroit un peu plus de faveur.

Je ne porte point envie à l'université de Cambridge à la quelle le Roy a acheté celle de l'eveque d'Eli²) pour 6000 ware sterlin à ce qu'on a mandé. Je trouve cette liberalité tres raisonnable. Mais si le Roy destinoit 1000 écus par an à celle d'icy, ils seroient bien employés et luy feroient honneur, sur tout s'il avoit dessein de fonder une academie equestre icy, qui seroit avantageuse egalement aux Anglois et au pays. L'acquisition de Breme est un coup de maitre, et rien ne pouvoit etre fait plus à propos. Apres cet accroissement le Roy comme Electeur pourra aussi ce semble agir avec plus d'eclat dans les choses qui luy sont egalement utiles et glorieuses.

Il y a bien de la difference entre les rebellions d'Ecosse et de Pologne. Sans le czar le roy Auguste en seroit delogé entierement. Ainsi la cour de Pologne sera encor obligé d'avoir recours à ce monarque malgré elle.

J'ay écrit une lettre de condoleance et de congratulation à Madame la duchesse douairière d'Orleans,<sup>3</sup>) et S. A. R. m'a repondu fort gratieusement, mais elle craint avec raison pour la santé du regent son fils.

M. le general de Schulenbourg 4) m'ecrit de Vienne qu'il va à Venise pour voir si les choses y sont telles qu'il puisse s'en accommoder. Cependant les nouvelles

<sup>1)</sup> vgl. n. 77. 2) Cih, nörblich von Cambridge. 3) Elisabeth Charlotte, geb. Prinzessin von der Pfalz. 4) Mathias von der Schulenburg, Reichsgraf und Feldmarschall.

publiques parlent, comme si son employ etoit reglé. Il adjoute que l'Empereur luy a fait témoigné que Sa Majesté seroit bien aise qu'il acceptât etc.

Hanover 5 Novemb. 1715.

98. Refeript Görgens an ben Geh. Rammerrath von bem Bufche zu hannover. 1) London, 1715 Rovember 14.

Rondon den  $\frac{3}{14}$  ten November 1715.

Hochedler 2c.

Der Herr Gehbte Justitz Rath Leibnitz hat sich abermahl beschweret, daß Er die bezahlung 1) seiner arrerragen 2) der Copiisten oder copial Gebühren, und 3) einige extraordinaria alß wegen Rühlmans, einiger Bücher und bergleichen nicht erhalten könne.

Was nun die arreragen betrifft, so haben Ihre Königl. Mahest. sich noch nicht resolviret selbige bezahlen zu laßen, ich glaube aber, wenn Ihre Königl. Maht. ins Land kommen, Sie beshalber alßbann woll Ordre stellen bürfften. Indeßen wolle Mhgeher. davor nichts auszahlen sondern Ihrer Königl. Maht. weitern Befehl darüber abwarten.

Im übrigen aber zweiffele ich nicht mehr, ermelter Hr. Leibnitz werbe seine Besoldung von Michaelis 1714 an ordentlich empfangen haben.

Wegen bes zweyten puncts ift Ihrer Königl. Maht. gnädigste intention, daß demselben die Copiisten oder copialgebühren auff seine attestation ohne difficultät zu bezahlen, wie ich solches Whgehc. in zwey meiner vorigen Schreiben?) bekandt gemacht habe. Ich hoffe also, daß ich dieses puncts halber nicht weiter werde behelliget werden.

Waß ben 3ten punct betrifft, so hat der Hr. Leibnitz beshalber vorher von mir nichts begehret, es find auch folches Sachen, davon ich mich alhier nicht chargiren kan, sondern

<sup>1)</sup> Gleichzeitige Copie in ber Kgl. Bibliothet zu Hannover. 2) vgl. n. 90 und 95.

ber Hr. Leibnitz wird solche benen Hn. Gehbten Räthen bort vorzutragen haben, damit dieselbe zu bezahlung solcher Posten die nöthige Assignationes ertheilen mögen, welches bemselben nebst meinem dienstl. Compliment zu hintersbringen bitte.

3ch verharre

Mhgehc. Geh. Ober Cammerers

Goertz.

99. Bothmer an Leibniz. 1) London, 1715 Rovember 15.
à Londres ce 4/15me Novemb. 1715.
Monsieur.

Il me paroit par l'honneur de vostre lettre du 5me de ce mois 2) que vous pourriés m'inputer à negligence mon silence sur vos arrierages, c'est plustost celuy du Roy qui a esté cause du mien n'ayant pas pu oublier encor que vous estes parti pour Vienne sans luy en avoir demandé la permission. Nous sommes retourné tous trois à la charge Mrs. les barons de Bernst[orff] et de Gortz et moy sur ce que vous nous avés fait l'honneur de nous ecrire là desus; quoyque nous n'ayons pas pu emporter encor une reponse tout à fait satisfactoire, elle a esté pourtant dilatoire plustost que negative, de sorte que, si vous voulés prendre la peine de faire encor une fois des instances pour cela auprés de Mrs. les ministres, on pourroit de nouveau en parler au Roy et esperer d'en obtenir une reponse favorable; si vous voulés me faire l'honneur de m'ecrire là desus d'une maniere ostensive, je vous promets que je le liray à S. M; en attendant Mr. le b. de Gortz a promis de reiterer ses ordres à Mr. Schilt pour vous satisfaire sur vos autres pretensions.

Je suis bien aise que les oeuvres de Rymer sont heureusement arrivé à Wolfenbutel, j'espere que vous

<sup>1)</sup> Drig. in ber Rgl. Bibliothef zu Hannover. 2) n. 97.

en aurés eu la part qui vous estoit destiné, le Roy s'en veut faire present aussi, j'auray soin que cela soit envoyé au plustost à Hannover et remis en suite à vous, il n'est pas tout à fait si facile d'obtenir de S. M. la depense de mille ecus par an que vous proposés pour l'augmentation de sa biblioteque à Hannover.

Il faut esperer que l'acquisition du pais de Bremen et de Verden nous demeurera par la paix pour tousjours et que la tranquillité se restablira en ces royaumes pendant l'hiver, nous attendons les  $\frac{m}{6}$  Hollandois par le premier bon vent. Je suis tres parfaitement, Monsieur,

vostre tres humble et tres obeissant serviteur

Bothmer.

Um unteren Rande der erften Seite: à Mr. de Leibnitz.

#### 100. Bernftorff an Leibnig. 1) 1715 Rovember 15.

Londr. ce 15 Nov. 15.

Monsieur.

J'ay reçu la votre du 5 de ce mois. 2) Nous esperons que la bonté divine preservera le Roy contre tout attentat, et que du reste on viendra à bout de la rebellion dans peu. Mr. le b. de Görz a donné des ordres si precis à Mr. Schildt touchant le payement du terme de St. Michel et d'autres petits frais, que je ne sçay que dire du refus que l'on en fait. Le plus court sera de nous envoyer les comptes que l'on vous refuse, afin que le payement en puisse etre ordonné de nouveau.

<sup>1)</sup> Orig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover. 2) n. 96.

Nous esperons d'obtenir de Sa Mté ce qui vous reste, et je suis,

Monsieur, votre

treshumble tresobéissant serviteur Bernstorff.

Je joins icy la copie des ordres!) donnés à Mr. Schildt. Vous pouvez le . . . . là dessus.

Vous parlez aussy, Monsieur, des avances fait pour Ruhlman pour des livres et autres choses. Je vous prie de nous en envoyer le compte, pour que l'on puisse expedier les ordres là dessus.

#### 101. Leibnig an Bernftorff. Sannover, 1715 Rovember 26.

Monsieur.

Je suis fort obligé à V. E. de la bonté qu'Elle a de s'interesser encore pour la justice de ma cause; et pour cela je joins icy un petit memoire,<sup>2</sup>) que V. E. peut mieux favoriser et soutenir que personne étant la plus informée des circomstances, et sachant que mon travail dont j'y parle regardoit les droits de l'Empire sur la Toscane qui pourroit revenir un jour à la Maison dont les ancêtres l'ont possedée, la branche Italienne ayant beaucoup de raisons particulieres pour l'esperer.

Je feray dresser les comptes qui regardent Rühlman et encor d'autres avances, et cependant je suis avec respect,

> Monsieur, de V. E. le tres humble et tres obeissant

serviteur

Hanover ce 26 de Novembre 1715. Leibniz.

<sup>1)</sup> n. 90 und 95. 2) n. 102.

### 102. Borfiellung Leibnigens megen feines Anfenthaltes in Bien. Sannover, 1715 Rovember 26.

Nachdem Seine Königliche Mayt. Sich in gnaden ersinnert, daß Sie mir im frühling des jahres 1713 befehlen laßen etwas in Wien außzurichten, haben Sie mir deswegen 3 monaht allergost passiren laßen, aber wegen der übrigen Zeit solches jahres 1713 biß zum herbst des jahres 1714 annoch etwas angestanden.

Sie werden Sich aber allerunterthänigst vortragen zu laßen geruhen, daß selbigen Sommer die contagion zu Wien außgebrochen, und man auch zu Hanover guht gefunden, daß ich beh solchen umbständen nicht kommen solte, wie denn auch die Reise wegen der übeleingerichteten und wiederhohlten quarantainen gefährlicher und beschwehrlicher würde gewesen sehn als das verbleiben in Wien, welches ich daselbst in guhter Ruhe beh den Manuscriptis zu dienst Seiner Königl. Mt verhoffentlich großen theils nicht übel angewendet; wie ich dann hoch vonnöhten gehabt vor endigung meiner arbeit die Kahserl. Manuscripta noch einmahl zu sehn. Habe also nach geösneten Straßen vor dem Frühling oder vielmehr Sommer des jahres 1714 nicht kommen können.

Ich habe aber meine rückfunfft biß in ben herbst folches letzt verwichenen jahres verschieben müßen, nicht allein wegen einer kleinen ohngelegenheit vom Podagra, sondern auch vornehmlich weil ich eine arbeit außmachen wollen, so Rahserl. Mt mir aufgetragen gehabt, und die ich umb so lieber übernommen, weil sie unvermercket zu dienst des Hauses Braunsschweig und Este gereichet, wie Seine Königl. Mt gnugsam davon berichtet sehn werden. Woraus erscheinet, daß mit allem rigor über zweh oder zum höchsten dreh Monaht nicht über bleiben, die in zweisel gezogen werden köndten.

Ich hoffe aber daß wenn Seine Mt die ursache diefes turzen aufschubs bedenden werben, Sie nicht allein nichts beswegen zuruckziehen, sondern auch darinn eine neue bewegniß
zu neuen gnaden finden dürffen.

Banover den 26 November 1715.

103. Leibniz an Bothmer. 1) [1715 Rovember 26]. 2)
Monsieur.

Je suis bien aise que le Roy se veut faire present du grand ouvrage de feu M. Rymer qui m'a écrit un jour en me faisant present de son premier tome, que mon exemple du Codex juris gentium l'avoit fait entreprendre cette collection, et qu'il se croyoit obligé par cette raison de m'en destiner un exemplaire de chaque tome qu'il publieroit. J'avois donné dans mon ouvrage des piéces qui regardoient l'Angleterre et qui ne s'y trouvoient pas, j'en ay peutêtre encor de cette nature.

Je souhaiterois que le Roy se fit encore present de quantité d'autres bons livres qui se publient de temps en temps en Angleterre. Car il seroit juste que Sa Mté en eût des exemplaires. Je m'imagine que pour encourager les savans elle sera souvent parmy les souscrivans, car vous savés, Monsieur, la maniere Angloise de publier les livres par souscriptions. Il y a des habiles gens à Londres, qui sont fachés que le Roy n'a pas garde pour la bibliotheque Royale celle de l'eveque d'Ely<sup>3</sup>): car on dit que la sienne n'est pas trop pourveu de livres modernes.

Au reste, puisque V. E. a la bonté de s'informer des raisons que j'ay pour m'exculper aupres de Roy, je prends la liberté de les mettre icy en peu de mots dans l'esperance qu'Elle voudra bien en faire valoir la justice; j'en ay aussi informé assés Messieurs de Bernsdorf et M. de Gorcz, et leur Excellences ont paru les goûter. Je ne veux point m'etendre sur mes travaux passés tres grands, et qui ont etonné en Italie et ailleurs les gens qui voyoient mon assiduité, je ne veux point aussi faire parade de mes decouvertes. L'on sait assez que j'ay fait connoitre et établi le premier la veritable maniere de la connexion des mai-

<sup>1)</sup> Conzept in der Kgl. Bibliothet zu Hannover. 2) vgl. n. 104. 3) vgl. n. 97.

sons de Bronsvic et d'Este, suivant la quelle la ligne de Bronsvic est venu de l'ainé et celle d'Italie d'un puis né, contre ce que les Italiens (qui se sont rendus aujourdhuy à mes raisons) avoient debité autres fois, et que j'ay meme decouvert l'origine commune des deux lignes des anciens princes de Toscane, de sorte que, si j'etois mort (comme cela se pouvoit) avant que d'avoir achevé mon ouvrage, on n'auroit point eu sujet de se plaindre de moy, pour ne rien dire du grand recueil historique servant à l'histoire de la maison que j'ay publié en trois volumes in folio, et dont une grande partie des pieces a eté deterrée par mes soins et a eté receu du public avec beaucoup d'applaudissement, comme l'on voit bien par les citations qui s'en font partout, et pour ne point adjouter, que, quand je n'aurois rien fait de tout cela, je n'aurois point fait deshonneur à Hanover. Je puis dire d'avoir travaillé utilement dans l'affaire de Lauenbourg, dans celle de la banniere et en beaucoup d'autres occasions, et que mes remarques ont eté trouvées solides et peu communes. Cependant dieu m'ayant donné encor assez de santé pour mettre mes Annales en estat de paroistre, j'y travaille presqu' au delà de mes forces jour et nuit et ne voy quasi personne, pour finir ce travail. fais par une inclination comme naturelle à travailler. Car il est seur que les mauvaises impressions qui ont eté données au Roy je ne say comment contre moy, comme si je negligeois son service, au lieu que je m'attendois à des grands agrémens de la part de Sa Mté, me rebuteroient extremement, et me feroient penser à couler plus agreablement les jours qui me restent, comme il dependroit de moy de faire, si cette inclination au travail et la resolution ferme, que j'ay prise de contenter le Roy et moy même j'ose dire au delà de ce que je dois, ne me soutenoit.

En effect apres les decouvertes que j'ay faites et apres les travaux immenses que j'ay fait pour recueillir

ce qu'il falloit dont la masse d'ecritures peut rendre temoignage il seroit tres naturel et tres equitable que je me reposasse et que quelque personne d'un âge moins avancé maniât la plume sous mon inspection pour mettre tout en ordre. Cependant c'est moy qui fais tout et on ne m'aide que mediocrement dans les choses accessoires. Enfin je me fais un point d'honneur de pousser l'ouvrage jusqu' à une certaine periode suffisante, et j'espere que le public en sera content. Il est bon aussi de considerer que si je l'avois achevé il y a dix ans (comme j'aurois pû, si j'avois eté moins scrupuleux), il auroit fallu le reformer dans quantité de points importans par ce que l'Allemagne, la France et Italie ont fourni depuis ce temps là des ouvrages considerables qui m'ont donné des nouvelles lumieres et m'ont mis en etat de me satisfaire raisonnablement.

Feu Monseigneur l'Electeur et le Roy aussi m'ont tousjours permis de faire des voyages à mon gré pour faire des recherches; et cette liberté m'étoit absolument necessaire pour soutenir ma santé et pour travailler avec plaisir. Etant allé aux bains de Carlsbad en 1711, j'etois assés avancé pour aller à Vienne, et iugeant qu'il étoit necessaire de voir encor une fois les m(anu)s(crits) de l'Empereur avant que de finir mon ouvrage, j'y poussay d'autant que je savois que l'Empereur avoit de la disposition à m'entendre, et j'informay M. de Bernsdorf de mon voyage, pour qu'on me pût ordonner quelque chose au besoin. J'y arrivay vers la fin de l'année et j'y employay tres bien l'hyver pour le service du Roy, fort assidu à feuilleter les manuscrits. Au printemps de l'an 1712 [mes] affaires etoient faites . . . . [le reste presque comme dans la lettre à Madame la princesse de Galles]. . . .

Voilà mon factum, que je sousmets à votre jugement, Monsieur, ne doutant que vous n'y reconnoissies abondamment la justice de ma cause, et que vous ne soyes disposé à la favoriser. Je vous en auray bien de l'obligation, estant entierement,

Monsieur, de V. E. etc.

104. Bothmer an Scibniz. 1) Sondon, 1715 December 10.

à Londres ce 29me Novembre 1715.

Monsieur.

Depuis que j'ay eu l'honneur de recevoir vostre lettre du 26me Novembre 2) j'ay eu occasion conjointement avec Mrss. mes colleges de parler au Roy sur son contenu, et nous avons pu remarquer que S. A. R. Madame la princesse de Gales l'avoit entraitenu desja sur le méme sujet à l'occasion d'une lettre que vous luy aurés ecrit là desus. Quoyque S. M. ne s'est pas encor expliqué positivement sur ce qu'elle vouloit faire, elle receut pourtant la proposition si gracieusement que nous avons lieu de croire que son intention est de vous satisfaire. En attendant Mr. le president a renouvellé et renforcé ses ordres pour vous contenter sur touttes vos autres pretensions.

Le Roy parut sur tout fort aise de sçavoir que vostre ouvrage avance tant que vous m'avés fait l'honneur de me le mander, et je puis vous assurer que le thome dont vous m'avés parlé sera le tres bien venu lorsqu'il sera achevé.

Comme nos avis de France disent que le pretendent s'est enbarqué le  $23^{me}$  Novembre proche de St. Malo pour passer dernière l'Irlande en Ecosse, nous nous attendons tous les jours à la nouvelle qu'il y est arrivé. Le Roy y envoit les  $\frac{m}{6}$  Hollandois et 2 reg. de dragons avec Mr. le lieut. gen. Cadogan pour y

<sup>1)</sup> Orig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover. 2) n. 103.

commander sous le duc d'Argile, de sorte qu'il y a lieu d'esperer que la rebellion y sera etinte cet hiver. Je suis avec tout le zele possible,

Monsieur,

vostre treshumble et tres obeissant serviteur Bothmer.

Am unteren Rande ber ersten Seite: à Mr. de Leibnitz.

105. Berustorif an Leibnig. 1) London, 1715 December 10.

Londr. ce 10 Decbr. 15.

Monsieur.

J'ay eu la votre du 26 Nov. 2) Ce que vous demandes encor, sera accordé à la premiere nouvelle que nous pourons porter au Roy que le premier tome sera achevé, et cependant Mr. le b. de Görz a reiteré les ordres à Mr. Schildt pour tout le reste de ce qui a eté desja passé. Je compte que dans un mois de temps nous aurons l'avis susdit du 1 tome et qu'ainsy tout sera reglé à votre contentement.

Mr. l'envoyé de Modene me dit, que Mr. Muratori luy mandoit d'avoir trouvé des choses tres curieuses à Venise et que tout cela vous etoit communiqué. Vous me feres plaisir, Monsieur, de me dire si dans ce que l'on a eu en Toscane et à Venise il se trouve beaucoup des choses que l'on n'a pas encor cy devant.

Je suis, Monsieur,

votre

treshumble tresobeissant serviteur Bernsdorff.

106. Leibniz an Bernstorff.3) [1715].

Monsieur.

Quoyque V. E. ait fait savoir à M. Schild qu'on me doit payer des frais des écritures comme autres

<sup>1)</sup> Orig. in ber Kgl. Bibliothet zu Hannover. 2) n. 101. 3) Conzept in ber Kgl. Bibliothet zu Hannover.

fois et par consequence me restituer sur des quittances ce que j'avois eté obligé avancer: il y a fait naitre des difficultés; il n'a point voulu payer ce qui n'etoit point marqué par feuilles et quant aux articles marqués ainsi, il a contesté le prix de la feuille, comme si je ne devois mieux savoir que luy ce que valoit la difficulté des manuscrits à copier, et comme si tous les travaux qu'un homme fait à conferer des manuscrits, à faire des extraits des livres, des index etc. se pouvoient reduire en feuilles. Ainsi j'envoye à V. E. les derniers comtes qu'il a refusés, et supplie V. E. de les autoriser afin qu'on me les paye avec un ordre à M. Schild de paver encor d'autres à l'avenir sous cette forme ou sur mon attestation. On me veut faire croire que le Roy est disposé à faire payer mes arrerages pourveu qu'on l'en fasse souvenir. Comme j'ay des payemens à faire tellement que ce retardement me cause beaucoup de prejudice et de tort en plusieures manieres, je supplie V. E. de tacher d'obtenir ces ordres de Sa Mté, afin que je puisse disposer de mon argent avant la fin de la foire de Leipzig de ce printemps ou immediatement apres, autrement je reçois un dommage notable. compte extremement là dessus sur les bontés de V. E: que j'espere de voir dans peu revenue en bonne santé avec le Roy, et je suis avec respect,

Monsieur, de V. E. etc.

107. Sothmer an Leibniz. 1) London, 1716 Januar 3.

à Londres ce 23me Decembre 1715
3me Janvier 1716.

Monsieur.

Aprés avoir eu l'honneur ces jours passés de recevoir par la poste vostre lettre du 23me Decembre un Anglois m'a rendu aussi celle du 9me Oct. dont vous

<sup>1)</sup> Orig. in ber Rgl. Bibliothet zu hannover.

l'aviés accompaigné; je vous suis fort obligé de m'avoir donné la connoissance d'une personne de son merite.

Nos ministres icy sont malades tour à tour, Mr. le b. de Gortz estant sorti depuis deux jours, Mr. le b. de Bernstorf garde depuis ce tems la chambre d'une attinte de goutte, il espere pourtant de sortir en 2 ou 3 jours, nous nous servirons alors en corps de ce que vous me faites l'honneur de me dire touchant vostre ouvrage pour obtenir du Roy une resolution positive sur vos pretensions, il y a lieu d'esperer qu'elle sera satisfactoire.

J'espere que Mgr le duc E. A. 1) pourra entrer bientost en possession de l'eveché d'Osnabruck, les pretensions de Mgr. le duc Maximilien n'y peuvent pas mettre obstacle, puisque son pere Wolf luy fait perdre cet eveché par sa conversion à l'eglise Romaine, on devroit le condamner à luy obtenir par recompense l'archeveché de Treves.

Nous n'avons point de nouvelles assurées du pretendent depuis plus de trois semaines, le plus probable est qu'il se tient caché en France quelque port sur les costes de Brettagne.

Le deuil pour la Zarovicin<sup>2</sup>) devoit finir dimanche prochain, mais on continuera à le porter pour l'electeur de Treves quoyque sa mort ne soit pas notifiée encor, on dira alors pour combien de tems on le portera. Je suis avec tout le zele possible, Monsieur,

> vostre tres humble et tres obeissant serviteur Bothmer.

108. Leibniz an Bernstors. Hannover, 1716 Januar 12. Monsieur.

Pour gagner le temps et pour épargner la peine d'une écriture de la chancelerie, qui ne serviroit qu'à

<sup>1)</sup> Ernst August II, Bruder R. Georg I, Bischof von Osnabrück 1715—1728. 2) Charlotte Christiane Sophie, Tochter Herzog Ludwig Rudolf's von Braunschweig Bolfenbuttel ftarb am 30. Oct. 1715.

un éclat, je prends la liberté, Monsieur, de vous envoyer ma declaration 1) par écrit, vous suppliant de contribuer à desabuser messieurs les ministres des rapports mal fondés. Je ne suis pas trop d'humeur à courir à present et mes pieds sont des gages de mon assiduité. Mais quand je serois le meilleur pieton du monde, je ne laisserois pas de me tenir à la resolution prise, d'achever mon travail avant toute chose. Je suis avec zele,

Monsieur,

votre treshumble et tres obeissant serviteur

Hanover ce 12 de Janvier 1716. Leibniz.

### 109. Erklärung Leibnizens. Sannover, 1716 Jannar 13.

Die unverdiente Anzeige die auß dem hiefigen hochpreißlichen geheimten Rahts Collegio Königlicher Mt unsers allergdsten Herrn an mich geschehen, nehme mit schuldigstem respect
an; kan aber nicht umbhin darauf gehorsamst zu melden, daß
solche von unbegründeten bericht übel gesinneter Leute hehrkommen sehn müße. Und betrachte ich solchen Bericht als
eine Versuchung von einem bösen geist, umb mich von meiner
guhten arbeit durch ungedult abwendig zu machen.

Es können der Herrn Ministrorum Excellentien begen ungeacht Sich versichertt halten, daß wenn mir Gott die Kräffte läßet, ich von folcher arbeit vor deren endigung nicht ablaßen, noch vorhehr einige große reise vornehmen wolle. Hoffe daß solche erclärung zu hebung des ungleichen Bersbachts zulänglich sehn werde.

Hanover ben 13 Januarii 1716.

Gottfried Wilhelm von Leibnig.

l) n. 109.

110. Leibniz an Bernstorff. [Gannover, 1716 nach Januar 13].1)
Monsieur.

Je ne puis me dispenser de dire à V. E. que dimanche dernier le 12 de janvier M. Stamke m'a porté un message de la part de messieurs les ministres d'état, dont V. E. ne peut ignorer le contenu. Comme il est fondé sur un rapport entierement faux, et dont je ne saurois comprendre les fondemens, je supplie V. E. qu'Elle veuille bien avoir la bonté de conseiller en telles rencontres qu'au lieu de venir contre moy à de tels éclats, qui en effect me sont injurieux, on m'avertisse par un mot en particulier pour me donner occasion de me justifier.

J'attends cependant ce que V. E. m'a fait esperer au sujet de mes arrerages, car je ne saurois m'imaginer, qu'on les veuille arréter d'avantage sur un faux pretexte. Je ne saurois faire plus que je ne fais, et si cela ne suffit pas, je ne say que dire. Au reste je me rapporte à mes precedentes, et je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence

le tres humble et tres obéissant

serviteur

S. E. M. de Bernsdorf.

Leibniz.

# 111. Leibniz an Bernstorff. Gannover, 1716 Januar 28. Monsieur.

J'ay écrit dernierement une lettre à V. E. ou je me suis plaint d'un message qui m'est venu du ministère laissé icy. Depuis il m'est tombé dans l'esprit, que V. E. pourroit ignorer ce que c'est: et que le Roy, sans en parler à messieurs les ministres qu'il a avec luy, pourroit avoir fait écrire icy par M. Hattorf ou quelque autre, sur un faux avis qu'on luy peut avoir

<sup>1)</sup> Januar 1716 von Bernftorff's Sand am oberen Rand ber Seite bemerkt.

donné, que j'etois sur le point de m'en retourner à Vienne, et que Sa Majesté me le defendoit. M. Stamke est donc venu me porter de bouche cette defense peu necessaire, car je ne songeois à rien moins qu'à ce là. La réponse que j'ay donnée par écrit, toute respectueuse qu'elle est, n'a pû manquer de contenir quelque plainte. J'ay dit que je ne croyois point d'avoir merité un tel message et que j'étois tellement determiné à finir mon ouvrage avec l'aide de dieu, que ce traitement même ne seroit point capable de m'en detourner.

Il semble que ce faux avis a fait croire au Roy, qu'aussi tôt que j'aurois mes arrerages je m'en irois, et c'est peut etre ce qui a contribué à la difficulté que Sa Mté a faite jusqu'icy là dessus. Mais il faut asseurément que j'aye peu l'honneur d'etre connu de ce grand prince, s'il me croit capable d'une telle demarche. Apres 40 ans de service dans la Maison, apres des travaux immenses pour deterrer les antiquités cachées de notre histoire, et dont je pretends que la Maison et moy puissent avoir de l'honneur, est il possible qu'on me puisse croire assés mal avisé sur mes vieux jours pour gater et détruire tout cela tout d'un coup? contraire je me flatte de grands agrémens de la part du Roy, et je veux achever de les meriter. Il dependoit de moy d'etre introduit dans le conseil aulique de l'Empereur, lorsque M. le president comte de Windischgräz y fut installé. J'ay mieux aimé que d'autres eussent cet avantage d'étre introduits avant moy, que de donner à mon prince un juste sujet de déplaisir. Je n'avois été à Vienne que l'hyver en 1713, et j'avois pris toutes les mesures pour revenir icy au printemps. J'avois renvoyé mes hardes à Leipzig, et sur le point de partir, j'eus quelque ordre de V.E. que j'executay. Mais la contagion survenue je fus arreté, je revins aussitôt qu'elle cessa et presque aussitôt qu'il fut possible. Une affaire que je crûs importante (même pour la Maison) dont l'Empereur m'avoit chargé et dont V.

E. est informée m'arreta seulement quelques semaines, outre que j'ay employé utilement le temps pour l'hisioire en profitant encore quasi pour la derniere fois des manuscrits de l'Empereur pendant mon sejour, ce qui m'est venu tres à propos pour la conclusion de mon ouvrage. Ainsi bien loin qu'on devroit avoir du deplaisir, je suis bien asseuré que si l'on entroit bien dans ce que j'ay fait, on m'en sauroit beaucoup de gré.

Si j'avois eu envie de contenter le Roy en apparence, et de preferer cet agrément à son service, je n'avois qu'à mettre sous la presse le premier tome tout achevé. Je trompois aisement le public et la plus part des lecteurs, mais je ne trompois point ma conscience. Le progrés même du travail m'auroit obligé de changer plusieurs choses et de telles retractations ne recommandent point un ouvrage; et les dissimulant je me serois exposé au moins à la censure de la posterité. Car il faut savoir qu'une grande partie de cet ouvrage est fondée non pas sur des textes exprés, mais sur des consequences à cause de l'extreme pauvreté pour ainsi dire, et sterilité des auteurs de ce temps là. Ainsi il faut souvent bastir sur des conjectures, qui sont quelques fois détruites par des nouvelles découvertes, comme il m'est arrivé plus d'une fois et dans des points importans.

Il est seur, que j'aurois pû donner tout l'ouvrage il y a dix ans et d'avantage, mais j'ay eu tant de nouvelles lumieres depuis tirées tant des manuscrits que de livres nouveaux, comme des Mabillons, des Pagi et meme de ma propre collection imprimée, que maintenant il faudroit refondre mon ouvrage, et en changer pour le moins un quart. Ainsi le Roy et V. E. ont sujet d'etre tres contents, que la chose est allée ainsi. Les doutes ou j'ay eté tres souvent sur des point de consequence m'on fait aller bride en main et souhaiter de nouvelles lumières. Mais depuis quelques années je suis en etat de me satisfaire et le public. Et ayant

tout sujet de croire que Sa Majesté en sera satisfaite aussi, je me flatte d'en recevoir des marques dignes de Sa generosité, et suis bien eloigné d'y mettre obstacle par une demarche, dont je ne say comment on a pû me soubconner.

J'ay deux grandes raisons de presser le payement des arrerages, la premiere est, que ma reputation y est interessée, la seconde est même le besoin. L'âge et l'état où je suis ne me permet point de me flatter de beaucoup d'années encore et j'ay grand sujet de regler mes affaires avant que d'etre surpris, ce que je ne saurois bien faire, quand une somme assés considerable me manque. Ainsi j'espere d'obtenir enfin par les instances favorables de V. E. un payement dont le delay me dérange beaucoup, et fait malgré moy du tort au succés d'un ouvrage, où l'esprit ne peut manquer de se peindre. Je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence le treshumble et tres obéissant serviteur

Hanover ce 28 de Janvier 1716. Leibniz.

### 112. Leibnig an Ronia Georg L. 1) [1716 Rannar]. Sire.

Il m'a eté fort sensible de voir que mon zele ne devoit pas etre bien connu de V. M. puisqu' Elle a pû adjouter quelque foy à un faux rapport comme si j'étois sur le point de m'en rétourner à Vienne; moy qui avois refusé l'introduction dans le conseil imperial aulique avec quatre mille florins par an et apparemment d'avantage dans la suite, pour ne point quitter un service de 40 ans, et pour ne point abandonner un travail

<sup>1)</sup> Conzept in der Rgl. Bibliothet zu Hannover; ob wirklich abgegangen? Am Rande ber zweiten Seite findet fich eine gutachtliche Aeußerung über die Kaffung des Briefes von einer mir unbefannten Sand.

pour la gloire de la maison de V. M. qui m'a couté tant de peine et que je suis sur le point de finir. est vray que je fais pour cela d'assés grands efforts, et qu'à peine mon âge et l'etat de ma santé me les permettent. Mais c'est dans l'esperance de donner quelque contentement à V. M., au public et à moy même et d'obtenir que, si quelques jours de vie me restent apres cela, je puisse les faire couler plus à mon aise en jouissant des bonnes graces de V. M., sans avoir besoin pour les aquerir ou pour les conserver d'etre attaché à un travail peinible. J'avois crû cependant de me pouvoir flatter avec raison, que ce travail present seroit addouci par quelques agrémens, bien loin d'etre rendu chagrinant; et si la multitude et la grandeur des occupations de V. M. luy permettent d'y penser, je ne doute point qu'Elle ne me rende bientôt justice apres avoir eté mieux informée de ma bonne volonté et de la devotion, avec la quelle je suis,

Sire, etc.

# 113. Rönig Georg I an die Regierung zu Sannover. London, 1716 Januar 31.

P. S.

Auch Rähte und liebe getreue! Zeiget der copehl. Ansichlus, 1) was für eine schrifftliche Antwort und Erklährung Unfer Geheimbter Justitz-Raht Leibnitz auf die in Unserem Nahmen ihm wegen seiner dem Verlaut nach vorhabenden abermahligen Reise nach Wien ewrerseits geschehene Anzeige anhero eingesandt.

Ihr werdet ihm nun darauf zu verstehen geben, wir hätten sein gethanes Bersprechen, daß er von seiner Arbeit bes unter handen habenden operis historici von Unserem Hause vor deßen Endigung nicht ablaßen —, auch vorher einige große Reise nicht vornehmen wolte, gern vernommen, und versähen Uns zu ihm, er würde dem also nachkommen.

<sup>1)</sup> Abschrift von n. 109.

Wir würden auch alsban ben Unserer mit Gottes Hülffe bald erfolgenden hinkunfft nach Unseren Teutschen Landen wegen Bergeltung seiner Mühe und Fleißes ihm so begegnen, daß er damit wolvergnüget zu sehn Uhrsache haben solte. ut in Rescripto.

London d. 20/31 Jan. Ao. 1716.

Georg R.

Beheimbte Rahte gu Bannover.

Hattorf.

114. Beruftorff an Leibniz. 1) London, [1716] Februar 3. Londr. ce 3 Fevr.

Monsieur.

J'ay eu votre lettre et PS. sans date. Je vous suis tres obligé de votre beau discours De origine Francorum, par lequel vous faites les transalbins grandperes de cette illustre nation.

Je ne doute pas, Monsieur, que vous ne fassies inserer cette curieuse decouverte dans quelque ouvrage important pour la conserver d'autant mieux pour la posterité. Il y a quelques semaines que je n'ay pu sortir à cause d'un petit accés de gouttes. Mais je puis vous dire que le Roy devient tous les jours plus curieux de votre ouvrage et que vous seres content si cet eté à l'arrivé du Roy à Hannover vous pouves luy le presenter. Cette meme envie est cause que Sa Mté paroist d'autant plus faché de tout ce que pouroit retarder le dit ouvrage, mais on me dit qu'Elle a eté fort satisfaite de la declaration que vous-avès fait touchant les voyages que l'on a dit que vous medities.

Je suis, Monsieur, votre

treshumble tresobeissant serviteur

В.

<sup>1)</sup> Orig. in ber Rgl. Bibliothet zu hannover.

#### 115. König Georg I an die Regierung zu Gannover. London, 1716 Februar 7.

P. S.

Auch Rathe undt liebe Betreue, hat der hiefige Modenefifche Abgefandter auf Befehl feines Berren ju erkennen gegeben, daß degen Historiographus Muratori nicht allein feinen auffat bes operis historici von dem Saufe Este, fondern auch verschiedene documenta, die Er guten Theils aus denen Venetianischen Archivis betommen, Unserem Geheimbten Justiz Rath Leibniz communiciret, aber verschiebener geschehener erinnerungen ungeachtet ber Beheimbte Justiz Rath Leibniz Sie Ihm nicht wieber gurudichidete. Mun werdet Ihr biesem bavon part undt ju erfennen geben, daß, mann Er etwa ben obgedachtem auffat des Muratori entweder in materialibus oder formalibus oder auch megen ber Reit begen publication ober sonft etwas ju erinnern ober einiges Bebenden hatte, fo mögte Er fich beswegen expliciren, bamit man mit bem Modenisischen Soffe beshalber communication pflegen, und fich verstehen könte.

Beil inzwischen bona fides erforderte, daß dem Muratori die Sachen, die Er aus guter freundtschafft communiciret hätte, wieder zurückgeschicket würden, so verlangeten Wir deßen Bewerckstelligs und Beschleunigung, damit Wir deßhalber ferner undehelliget bleiben mögten. Ut in rescripto London den 27. Januar 1716.

Georg R.

Beh. Rathe zu Sannover.

Hattorf.

# 116. Leibniz an Beruftorff. Sannover, 1716 Februar 11. Monsieur.

J'ay eté forcé d'entretenir Votre Excellence de choses desagreables dans mes deux dernieres lettres, pour me plaindre du tort qu'on m'a fait sur de faux rapports, esperant qu'Elle aura la bonté de contribuer à faire cesser le sujet de ces plaintes. Cependant pour parler

d'une matiere plus agreable, j'espere que V. E. aura receu mon petit imprimé De origine Francorum, qui a eu quelque approbation en France. On ne s'y attendoit pas de les voir venir de la mer Balthique entre l'Eider et l'Oder.

Mais il importe d'avantage de dire à V. E. que Monsieur Muratori et moy nous avons eté un peu en different, mais apres avoir bien pesé mes raisons, il s'y est rendu sur l'origine de la Maison des anciens ducs de Toscane en ligne droite masculine, ce qui fait aller nôtre deduction genealogique jusqu'au temps de Charlemagne. Il y a ces paroles dans la lettre de M. Muratori du huitiême Janvier: — — 1)

Comme cette discussion est belle et importante, je serois bien aise d'en avoir l'approbation de quelque excellent genealogiste de France, à qui je voudrois envoyer ma deduction genealogique avec un abregé de mes raisons. Cela couteroit quelque medaille d'or, mais je crois qu'il ne faudroit pas la regretter parceque serviroit à faire taire des demisavans qui ne pouvant rien produire de considerable cherchent à se distinguer en contredisant bien que malapropos, sachans qu'il y a peu de juges competans. Je souhaite d'apprendre le sentiment de V. E. là dessus, et (si cela ce peut) de gagner le temps, car je crois qu'il faudra penser bientost à faire graver quelques tables genealogiques pour etre jointes à l'ouvrage que je finiray infalliblement cette année, si dieu me laisse les forces que j'ay encore presentement, et quoyqu'on me fasse esperer des avantages considerables à Vienne, j'ay tousjours declaré que cet ouvrage doit etre achevé avant toute autre chose, et que je n'y repasseray point avant que cela soit fait. C'est sur quoy l'on peut compter. Cependant si dieu me conserve la vie et les forces necessaires

<sup>1)</sup> es folgt ein längerer Paffus in italiänischer Sprache; es ist zu hossen, daß Leibnizens Correspondenz mit Muratori aus den Schätzen der Kgl. Bibliothet zu Hannober einmal zum Borschein komme.

pour voyager, il faut bien que j'y repasse un jour, parce que l'Empereur depuis l'etablissement de la banque me fait payer effectivement (à quelque detraction prés) deux mille florins par an, pourveu que la guerre future n'y fasse une interruption.

Il y a déja plusieurs mois que je travaille au lit. Je ne souffre point de douleurs, graces à dieu, mais j'ay de la peine à marcher; si cela ne cesse pas au printemps, je seray forcé d'aller aux eaux chaudes, que M. Ebel croit l'unique remede: mais je n'oserois point les boire, je ne feray que les employer exterieurement, pour dissiper l'engourdissement et l'empecher de prendre racine.

Dans l'état ou je me trouve (:qui paroist assez chagrinant mais ou il faut tacher de faire en sorte que la satisfaction de l'esprit remplace ce qui manque du coté de corps) peu de gens travailleroient peut être avec mon assiduité où du moins ils travailleroient à des matieres plus agreables que celle ou il faut à tout moment chercher dans des livres et éclaireir des faits, comme je fais quasi jour et nuit sans relache. Ainsi j'espere que V. E. fera valoir mon zele aupres du Roy. Le desir de ne pas laisser imparfait un ouvrage, qui m'a couté tant de travail 'depuis tant d'années, et de donner du contentement à Sa Majesté, me font boire ce calice et faire des efforts que j'ay de la peine à soûtenir dans un âge ou il faudroit se reposer ou ne travailler [qu']1) avec plaisir. Mais si je voyois que malgré toutes mes peines le Roy ne m'en temoignoit point d'agrément, et ne s'en soucioit gueres, je serois rebuté entierement et malgré les efforts de l'esprit la santé du corps en pourroit souffrir, jusqu'à un point qui m'oteroit de pouvoir de satisfaire à ma bonne volonté. Il ne faudroit pour cela qu'encore quelques messages semblables à ces deux que j'ay receus dans l'intervalls d'une année. Mais au lieu de cela je me flatte encore de deux choses pour me

<sup>1)</sup> fehlt im Orig.

mieux soutenir: premierement que le Roy me fera justice tant en payant mes arrerages qu'en toute autre chose; et puisque Sa Mté me fera encore des graces et temoignera qu'Elle y est disposée en faisant connoitre qu'Elle agrée mes bonnes intentions qui tendent à faire valoir comme il faut les interests et la gloire de la Maison, où un long service me fait prendre part sincerement. On auroit tort de dire que je devois achever mon ouvrage il y a plusieurs années. j'étois en doute sur plusieurs points tres inportans, et pour les éclaircir promtement il auroit fallu faire encor des voyages meme eloignés. Mais comme on ne m'a point mis en etat de les faire, et n'a pas même voulu me tenir compte de ceux que j'ay faits si utilement, il a fallu attendre cet éclaircissement du temps, dieu m'ayant donné assés de vie pour voir des ouvrages importans d'excellens auteurs, qui ont paru depuis quelque temps et qui m'ont tiré de quantité de Si j'avois donné l'ouvrage il y a plusieurs années, comme j'auray pu faire tellement quellement, il faudroit maintenant retracter et refondre plusieurs choses, ce qui ne fait point d'honneur.

J'espère que cette lettre donnera occasion à V. E. de me tirer de l'incertitude, en informant le Roy de l'etat des choses, suivant ce que je viens de rapporter, et en faisant là dessus des representations convenables à Sa Majesté.

Je vous en auray tousjours beaucoup d'obligation, et je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence

le tres humble et tres obéissant serviteur Hanover cet 11 de Fevrier 1716. Leibniz.

### 117. Refeript Ronig Georg I an die Regierung ju Sannover. London, 1716 Februar 21.

Bon Gottes gnaden Georg König von Groß-Britannien etc. Unfern Wolgeneigten undt gnädigften Billen zuvor,

Wollgebohrne, Edle Beste, Räthe undt liebe getreue. Wir zweissen nicht, Ihr werbet empfangen undt beobachtet haben, waß wir Euch mittelst  $PS^{ti}$  vom  $\frac{20}{31}$ t. januar.  $^1$ ) aufgegeben, Unserem Geheimten justiz Rath von Leibniz zu bedeuten.

Weil berselbe sich nun vermuthlich weiter entschuldigen wirdt, wie er schon gethan, daß Er nicht willens gewesen seh, nach Wien wiederumb zu reisen, so werdet Ihr, ob wir es schon beger wißen, Ihm zu verstehen geben, wir wolten Ihm. gern solches zu gefallen glauben und ließen es Unß gar lieb sehn.

Wann Er auch, wie wir hoffeten, sein wort wegen verfertigung der historischen arbeit von Unserem Hause versprochener maßen hielte, so könte Er versichert sehn, daß wir Ihn dafür so zu recompensiren unvergeßen sehn würden, daß Er ursache haben solte, damit vergnüget zu sehn.

Wir vernehmen im übrigen, es komme vor der Hand unter anderen darauf an, wo undt von wem die zu denen nechstens zu edirenden historischen elaborationibus des von Leidniz gehörige Kupfferstücke gestochen —, auch wo das historische Werck gedrucket werden solle.

Das erstere betreffend verlangen wir als das Rürtzefte und Beste, daß es zu Leipzig als dem nechsten ohrte von bem bortigen berühmtesten Meister geschehen möge.

Waß aber ben Oruck des Werckes anlanget, so wirdt am füglichsten und Ung am liebsten senn, auch der von Leibniz solchen druck am Bequemsten undt besten dirigiren können, wan selbiger unter seinen augen zu Hannover selbst geschiehet.

Solte aber die dortige Buchdruckeren dazu nicht gut undt zulänglich gnug zu sehn ben untersuchung der Sache befunden werden, so wirdt dannoch ohn alles wiedersprechen die Buchdruckeren zu Lüneburg alles, was desfals nötig, praestiren können.

<sup>1)</sup> n. 113.

Ihr werdet demnach dem Geheimten justiz = Rath von Leibniz obangeführete Unsere intention und willen kundt machen.

Dasjenige, maß berfelbe auszuarbeiten porhat, undt bamit Er alles, mas feine etwa noch übrige Lebenszeit 3hm verftatten mögte, gethan ju haben vermeinet, gehet, wie wir glaubwürdig berichtet worben, nicht weiter, alf bif auf den Toot Henrici Santi Imperatoris, und also bis auf annum Beil aber nicht weniger baran gelegen ift, daß die Historie Unseres Saufes ben Lebzeiten bes von Leibniz noch weiter und jum wenigsten big auf Ottonem Puerum heraus fommen möge, undt wir ban wißen, daß Unser Historiographus Eckhard die baju nöthige ingredientia benfammen hat, fo merdet Ihr benfelben erinnern, daß Er ohn Beitverluft solchen Theil der historie Unseres Hauses in ordnung und in eine folche Form zu bringen befligen fenn moge. wie Er vermeine, daß es beftehen fonne, wovon jedoch dem von Leibniz vorher nichts zu fagen, undt also folches auch bem Historiographo Eckhard von Euch einzubinden sehn wirdt. Wir febn Euch mit wolgeneigten und gnädigften willen behgethan. London ben  $\frac{10}{21}$  Februar 1716.

Georg R.

Beh. Rathe zu Bannover.

Hattorf.

# 118. Leibniz an Beruftorff. Hannover, 1716 März 10. Monsieur.

Votre Excellence peut hien juger, combien je dois etre surpris de la conduite de M. Muratori, 1) ou je ne comprends rien, lorsque j'entends qu'il se plaint de moy, comme si je refusois de luy rendre son livre.

Il n'y a pas encor quatre mois que j'en ay pû commencer la lecture; je n'ay pû y donner que quelques heures par intervalles étant fortement occupé à

l) vgl. n. 115.

mon propre travail. Je luy ay dit mon sentiment sur quelques points capitaux. Il s'est rendu à une partie de mes observations. Je prepare encore sous main le reste: mais il est impossible qu'il puisse etre achevé avant pâques, sans trop retarder d'autres travaux.

Un ami me mande de Londres, que malicieusement on y fait courir le bruit, que j'avois refusé à un auteur de luy rendre son livre et qu'il a fallu un ordre du Roy pour cela. Comme il y a les Anglois qui me portent envie de ce que je fais ombrage à leur pretendue gloire, ils ont eté bien aises de relever ce faux bruit. Je ne saurois croire, qu'il vienne des serviteurs du Roy, qui ont eu part à la depeche faite sur ce sujet: ils sont trop reservés et circomspects: ainsi je m'imagine que cette fausseté vient des gens de M. l'envoyé de Modene mal informés de l'affaire, et je me trouve obligé de supplier V. E. en ce cas de luy en temoigner du deplaisir, ne doutant point qu'il n'en aye luy même et qu'il ne soit porté à detruire ces bruits. Car je suis tres asseuré que Monseigneur le duc luy même n'approuvera pas qu'on reconnoisse si mal mes soins.

Apres avoir écrit ces lignes je me souviens d'une lettre de M. Muratori, ou il me mande que si je ne pouvois pas dépecher asses tost son ouvrage, que je n'avois qu' à le luy faire savoir, et qu'il en feroit faire une autre copie sur son brouillon. — — 1)

Mais comme j'ay crû pouvoir juger avec raison, que ce seroit assés que son ouvrage fut expedié cet hyver, j'ay crû que sa copie luy reviendroit assés à temps. Cependant il est manifeste qu'il n'a point de sujet de se plaindre. Au reste je suis avec respect,

Monsieur, de Votre Excellence

le tres humble et tres obéissant serviteur

Hanover ce 10 de Mars 1716.

Leibniz.

<sup>1)</sup> Es folgt ein Auszug aus Muratori's Brief.

P. S.

La lettre cyjointe que je me donne l'honneur d'écrire à V. E. est faite en sorte, que je crois qu'on pourroit bien la communiquer à M. l'envoyé de Modene.

V. E. peut bien juger par là qu'il seroit à souhaiter qu'on ne fut point si facile dans de semblables rencontres à faire des dépeches qui font du bruit et qui semblent me mettre dans le tort avant la connoissance de cause.

Je souhaiterois que V. E. me pût faire avoir reponse sur quelques points que j'ay deja touchés.

- 1) Je serois bien aise d'avoir le sentiment de quelque excellent genealogiste de France (: car c'est là ou l'on excelle en genealogies bien fondées:) et de pouvoir esperer pour cela quelque medaille d'or. Cela contribuera beaucoup à faire taire des critiques ignorans ou temeraires, semblables un peu à M. Gundling à Hall, qui a voulu critiquer mon traité De origine Francorum. Sa critique est pitoyable sed quotus quisque hoc intelligit?
- 2) Il nous faut un graveur au plus tôt pour graver le plus ordinaire, comme tables genealogiques, copies de certains diplomes importans et curieux en gardant leur traits, quelques sceaux¹) et autres antiquités. Il y faut plus tot beaucoup d'exactitude que beaucoup d'art. Et on ne peut esperer cette exactitude que lorsque l'homme travaille sous nos yeux. Ainsi il faudroit un graveur à qui l'on donnat peutetre quelque chose de fixe mais modique pour un temps et luy payât encor son travail. Ou bien on pourroit convenir avec luy d'une autre maniere. Mais il faudroit premierement savoir l'intention du Roy là dessus; et puis on tacheroit de faire les conditions le mieux qu'on pourroit.

<sup>1)</sup> Drig. seaux.

3) Au reste j'espere que le Roy etant encor à Londres donnera ordre pour le payement de mes arre-, rages et que V. E. obtiendra cela de Sa Mté. Car de le differer jusqu' à son retour ce sera une chose fort derogeante pour moy par plusieurs raisons.

Hanover ce 10 de Mars 1716.

# 119. Promemoria Reibnizens 1) über Zuziehung frangöfischer Geslehrter als Schiebsrichter. Sannover, 1716 April 7.

Nachdem man von vielen Jahren hehr schähne Entbeckungen in Genealogicis gethan, dadurch man Carolina tompora erreichet, und solche durch nähere Untersuchungen mehr und mehr bestärket worden, und es nun an dem daß solche mit ihren rationibus publiciret werden sollen; aber unwissende und naseweise offtmahls sich gegen die besten Entdeckungen setzen, zumahl da man zu Rom sich gegen die Größe und Ehre so wohl des Braunschweigischen als Estenssischen Hauses streubet, und aus denen wegen Comacchio herausgegebenen Schrifften zu sehen, wie man daselbst gegen und zu sceptisiren suche, die Leser aber insgemein dergleichen weber können noch wollen untersuchen.

So ist mir vorkommen bienlich zu sehn, daß man bie Gründe durch einen oder andern in solchen Sachen hauptsgelehrten glaubwürdigen und unparteiischen Mann untersuchen ließe; weil solcher Leute Urtheil dienet, den Widersprechern das Maul zu stopffen, oder doch den Glauben zu benehmen.

Nun kan man solchen Personen, die ihre eigene Arbeit und Geschäffte haben, dergleichen Untersuchung und Arbeit nicht wohl zumuthen, wenn man nicht gewiß, ihnen hingegen eine Ergezlichkeit verschaffen zu können. Daher ich beswegen in einem Schreiben an des H. von Bernsborffs Excellenz Anfrage gethan.

<sup>1)</sup> nur die Unterschrift eigenhändig; nach einer Notiz auf bem Blatte sandte Leibniz bieses Schriftstid an den Grofvogt (von Billow).

Die Bersonen werbe ich in Franckreich suchen mußen, alba sind die vortrefflichsten Leute in solchen studien. Alleine ich weiß eigentlich selbst noch nicht, wen ich darinn brauchen wil. Und bin bedacht erst ein wenig zu sondiren ehe ich mich einlaße.

Wenn es aber andem, daß ich mich deswegen entschließen kan, werde nicht ermangeln allerunterthänigste Eröffnung zu thun, kan aber nicht fortschreiten, ehe ich wegen questionis an versichert.

Weil nun Königl. Majt unser allergofter Herr nähere Nachricht hierüber zu erfordern geruhen, habe diese alleruntersthänigste Erleuterung beswegen geben sollen.

Hanover den 7. April 1716. G. B. v. Leibnig.

### 120. Rönig Georg I an die Regierung zu Hannover. Loudon, 1716 April 21.

P. S.

Auch Rähte und liebe getreue. Ift privatim anhero communiciret worden, welchergestalt Unser Geheimbter Justitz Raht Leibnitz durch Unseren Historiographum Eckhard die Unmöglichkeit die Historie Unseres Hauses bis auf den Todt Ottonis Pueri auszuarbeiten dohrt habe vorstellen laßen.

Ihr werdet nun solchem nach ermeltem Eckhard auftragen, daß er solches historische werd von dem termino an, da der Geheimbte Justitz Rath Leidnitz es zu verfertigen vermeinet, sordersahmst mit unabläßigen Fleiß und assiduitet vornehmen, und so weit es beh des Geheimbten Justitz Rahts Leidnitzen Leben immer geschehen fan auszuarbeiten suchen —, auch dassenige, was er nach und nach davon wird aufgesetzt haben, dem von Leidnitz zur revision geben möge. Ut in Rescripto.

London b. 10/21 April 1716.

Georg R. Hattorf.

Geheimbte Rähte zu Hannover.

#### 121. Edhart an Bernftorff. Sannover, 1716 Rovember 2.

Hochwohlgebohrner Gnäbiger

Bochgebiethender Br. Beheimbder Rath.

Ewre Excell. habe vergangnen Posttag unterthänigst gebethen mich in meiner extremität nicht zu verlaßen u. doch den vor mich resolvirten vorschuß von 400 thlr.\(^1\) loß zu machen. Es hat aber biß dato Hr. Schild die assignation nicht zurücke bekommen u. binn ich in höchster angst, daß mir Königs. Wt. diese Gnade versagen, wodurch ich ins eußerste elend gerathen würde. Ich glaube nicht, daß noch 4 wochen also leben kann. Gestern habe mich nach Hrn. Leibnitz sahren laßen; binn aber vergangne nacht u. heute drauf sehre elend gewesen u. läßet sichs zu einer hectischen verzehrung an, welche gram, sorgen u. betrübniß causiren. Ich solte mich wohl begreifen, allein in sachen, die meine ehre so nahe kräncken, ist es schwer. Wich jammert nur die schöne arbeit, so gethan, u. davon ich, ehe sie fertig, gerißen werde.

Ich bitte Ewre Excell. nochmahls aufs allerinständigste, mich nicht zu verlaßen. Bieleicht könte mich dieses soulagiren u. wieder zu mir selber bringen. Es wäre ja auch Königs. Mt. vortheil daben u. wird es die welt gewiß mißbilligen, wenn man mich mit so unbilligen tractament, als executionen sind, zu tode chagriniret: da mein geld in Königs. Mt. diensten verzehret u. noch gezwungen gewesen binn, darzuschulden zu machen. Denn beh gehabten tractament habe in dem 2) grausam theuren Hanover in dem metior, so ich habe, unmöglich seben können u. kann es auch ins künstige nicht thun: es mag auch drauß werden was da will.

Ewre Excell. können burch diese Gnabe, so sie mir in baldiger verschaffung des kleinen vorschußes u. in ein paar zeilen an Hrn. director Amelungen, daß er ordre stelle mich so lange in frieden zu laßen, diß Sie wieder hier sind (da denn meine sachen schon außmachen will), erzeigen können, mir das leben vieleicht noch auf viele jahre verlängern. Und,

<sup>1)</sup> Diefer Borschuß wurde durch Rescript vom 7/18. Nov. Göhrde bewilligt. 2) Orig. den.

wo ich nicht fähig binn genugsamen band bavor zu sagen, so wird ihnen Gott es gewiß belohnen, was Sie zu rettung meiner unschuld u. ehre gethan. Ich verharre in tiefer devotion,

Ewr. hochwohlgeb. Excellence

Meines hochgebiethenden herrn Geheimbden Raths unterthäniger Diener

Hanover d. 2. Nov. 1716.

3. G. Edhart.

P. S. Da ich noch nicht mehr als würklicher professor binn, so stehe ja unter directorio u. habe mit ber Cantelen nichts zu thun.

# 122. Edhart an Bernftorff. Sannover, 1716 Rovember 13. Hochwohlgebohrner Frenherr,

Onabiger Berr Geheimbber Rath.

Emr. Ercell. abermahliges Gnadiges Schreiben habe gu meinem befondern troft wohl erhalten und bande ich nochmahls unterthänig vor Dero mir fo nöthige Borforge. 3ch habe an S. Schilden umb nachricht wegen der Assignation geschrieben, ba er mir auf bepliegendem zettel geantwortet; woraus schließe, es muffe bas concept verlohren fenn. Und ersuche ich alfo gant unterthänig, ba boch mas neues gemacht merben muß, den Borschuß auf 400 thlr. zu extendiren, damit por erft mich retten fonne. or. Leibnit lieget an handen u. füßen contract u. ist ihm die Gicht in die schultern gezogen, so big dato noch nicht geschehen. Er fann ist von arbeit nicht einmahl hören u. wenn ihn in dubiis frage, antwortet er, ich moge bie fachen machen, wie ich wolle; ich werde es ichon gut machen; er tonne fich umb nichts mehr in seiner maladie bekummern. Es wird nichts capable feyn ihn hervorzubringen als der Czar oder fonft ein dutend großer herren, so ihme hofnung zu pensionen machen; so mögte er bald wieber zu beinen fommen.

Sein Betschierstecher sticht anist bas diploma Gandersheimense in Rupfer, so er endlich gut genug machet. Denn will ihm die nöthigen mungen, siegel u. dergleichen zu verfertigen geben, die in den ersten theil kommen. Aber saubere fachen ift er nicht capabel zu machen, fondern die mußen in Augfpurg, Frandreich u. Holland verfertigt werden.

3ch pute ito, mas herr Leibnit elaboriret, auf fein antreiben aus u. supplire mas er damahle noch nicht gewuft. An die edition der Genealogischen Tabelle kann ihn noch nicht bringen, obicon alles parat ift. Utut Leibnitius audiat. Fabium esse novi Cunctatorem. Und glaube ich noch nicht, daß er ben feinem leben fein werd ediret. ift gar ju febr distrahiret u. indem er alles thun u. in alles fich mischen will, tann er nichts zum ende bringen. wenn er auch Engel ju adjutanten hatte. Wenn Ronigl. Mt. mich zu conserviren belieben werden, follen fie gemiß ben unterscheid bald feben. Mich verlanget, daß Emre Ercell. wieder hier feben u. meine gufünftige fata von ihnen vernehmen konne. Denn es hat mir Gott unverhoft eine große avantage feben lagen, ba mir ein gar großer Berr eine fehr ansehnliche befoldung bieten, auch bergleichen praesent jum poraus verheißen lagen, bamit meine ichulden bezahlen fann. Es ift auch eine weit befere ehrenftelle baben ale hier habe ober haben werbe. 3ch foll davor an feines hauses herfommen u. fonft in publiquen bingen arbeiten. nun ist hier miserabel lebe u. noch nicht weiß, ob Königl. Mt. mir ben meinem toftbahren handwerche mein ehrlich ausfommen u. auch ehrennahmen geben werden, fo habe es nicht gant aufichlagen fonnen, fondern big Wehnachten bebendzeit gefordert. 3ch verfichre aber Em. Ercell. von grund ber feelen, daß, wo Ronigl Mt. mir nur fo viel geben, baß ehrlich leben u. die studia zu seinen diensten prosequiren könne, ich in allerunterthänigster devotion bero fnecht fterben werde. Bigher binn gar ju verächtlich und fnap tractiret worden. Emre Ercell. werden beh erwegung alles, es felber leicht ermegen fonnen. Es lieget auch blog an ihnen, mich ins fünftige vergnügt ju machen. Weswegen mich nochmahls Emr. Ercell. Gnaden demuthigft empfehle u. verharre

Emr. hochwohlgeb. Excell.

hanover b. 13. Nov. 1716. unterthäniger Knecht Jo. Georg Echart.

### 123. Edhart an Bernftorff. Göhrbe, 1716 Rovember 18.1)

Dochwohlgebohrner Gnädigfter

Hochgebiethender Berr Geheimbder Rath.

Emr. Ercell. fende hier 2) eine gante menge piorum de-[sideri]orum, die meifte gehen aber Ronigl. Mt. bienfte u. [nur] der erste paragraphus mich ann. Und wolte ich wünschsen], daß auf selben eine allergnädigste resolution mit nach Hausel3) balbig nehmen konte. Es ware leicht expediret, [benn es?] beftehet nur in determinirung ber fumme, fo ich als Bibliothecarius haben foll u. benn in Berleihung berisenigen] beneficiorum, fo der feel. Mann gehabt, nebft behleg [ung] bes mir fo lange vorenthaltenen Characteris eines Rathes Ronial. Mt.

Was die beneficia betrifft, hat sie Hr. von Leibnit also aehabt:

- 1) Bor einen Schreiber u. Diener wöchentlich Roftgelb pon ber Rüchstube . 2 thlr. 18 ar.
- 2) Beil aber ein gelehrter ichreiber mit anderthalben thaler nicht vorlieb nimbt, hat er vor denfelben von der Cammer noch bekommen . . 150 thir.
- 3) Auf 2 pferde haber geld vom hof forn fchreiber. Weil nun einige Mahl jährlich, die mangelnde fachen in der Wolfenbütelichen Bibliotheque aufzusuchen, dabin geben, auch fonft in dem lande dann u. mann feine reifen thun muß, fo wird es por Ronigl. Mt. profitabler fenn, wenn Sie mir fourage gelber geben, ale wenn fie bas toftgeld immer bezahlen und ihre Cammer überlaufen lagen mugen.

) bendes habe nöthig, dabestän-4) Lichtgeld
5) drenzehen Klafter Holy
fchreibenden licht brennen [muß].

6) von der Cammer papier, stegellact zc.

<sup>1)</sup> an ben eingeklammerten Stellen ift ber außere Rand bes Blattes mit ber Schrift gerftort. 2) n. 124. 3) B[anover]?

7) die fretheit seiner briefe auf den landposten u. ers laubniß in frembde lande gehende briefe in das Rönigs. Packet zu geben.

Dieses sind die sachen, so er außer seiner ansehnlichen besoldung gehabt. Und bitte ich unterthänig, daß in diesen ich ihm gleich succediren und das ihm restirende holtz und andre dinge sogleich von ist an empfahen möge. Denn sonst muß die arbeit aufhalten, welches nicht gerne thäte.

Wegen meiner alten forderungen, worüber Ewr. Excell. in Hanover ein allerunterthänigstes Memorial zugesandt, will gerne biß Sie nach Hanover revertiren warten. Aber in dieser itzigen conjunctur möchte gern Königl. Mt. hand mitnehmen, so wolte alles chagrins vergeßen u. als ein redlicher Diener mit freuden (welches sehn muß) arbeiten. Und meine rückreise wolte herglich gern beschleunigen u. die edle Zeit brauchen.

'Ewre Excell. bitte ich also unterthänig, Sie wollen mich itt nicht verlaßen, sondern ben Königl. Mt. mein Wort sprechen, daß doch endlich einmahl so viele bittre tage in etwas versüßet sehe. Ich verharre in tiefer ergebenheit

Ew. Hochwohlgeb. Excellence

Meines Dochgebiethenden Hrn. Geheimbden Raths unterthäniger Diener

Goerde b. 18. Nov. 1716. Jo. Georg Echart.

. . der Assignation auf den resolvirten vorschuß mögte auch gern die expedition u. sie etwa wenigstens auf 400 thlr. gestellet sehen [?].

# 124. Bittschrift Edharts an Ronig Georg I um Berleihung ber Gintunfte Leibnizens und bes Rathscharatters. Göhrbe, 1716 Rovember 18.

Allerdurchlauchtigfter, Großmächtigfter Rönig, Allergnädigfter Rönig und herr.

Ewr. Königl. Mt. ist schon bekandt, wie der Geheimbde Justitzrath von Leibnitz im herren seelig entschlafen und also unter andern das Ambt dero Bibliothecarii vacant gewor-

ben. Wie nun Ewre Königl. Maj. mir die Aufsicht über die Königl. Bibliotheque schon beh des Seel. Mannes lebzeiten anvertrauet, so muß nunmehro allerunterthänigst bitten, daß dieselbe mir auch die besoldung eines Bibliothecarii u. von dem Seel. Hrn von Leibnitz genoßene benesicia von Wohnung, Holtz, licht- und fourage-Gelde, Kostgelde und lohn vor Schreiber und diener (den zum außgehen und reinehaltung der Bibliotheque, auch zum abschreiben mit brauchen muß), item von Königl. Cammer zum nöthigen gebrauch Papier und darzugehöriges nebst der Posissrehheit meiner briese in Königl. Mt. landen, so wie dieses alles der Seel. Mann gehabt, allergnädigst zu conserien geruhen wollen.

Ich lebe auch in allerunterthänigster hofnung, ich werbe, als bes Gesamten Königl. u. Herzogl. hohen hauses Historiographus, da mir nun alle last alleine auf bem halse lieget und ich ins Künftige eine sehr schwere arbeit thun, auch größere unkosten, als sonst geschehen, aufwenden muß, ebensfals eine kleine Zulage und den character von Ewr. Königl. Mt. Rath endlich in Gnaden erhalten.

Ewre Königl. Mt. können völlig versichert sehn, daß, wenn einmahl nur außer gram und sorgen sehn u. mit lust arbeiten kann, ich in nicht zu langer Zeit daßjenige vollenskommen præstiren werde, was man so lange jahre beh so vielen Unkosten von dem Seel. Manne vergebens erwartet.

- 1) Anbey muß Ewer Königl. Mt. allerunterthänigst ersuchen, bero besehl zu ertheilen, daß des Seel. Mannes geschriebne sachen, briefe, excerpta und was dergleichen mehr, samt und sonders auf Königl. Bibliotheque geliefert und meiner verwahrung untergeben werde; da ich sie denn in ordnung bringen und der nachwelt zum besten ausheben werde. Ich muß auch serner allergnädigste Ordre erwarten, wie ich mich mit des Seel. Mannes Leuten, so er an dem historischen Werde oder bey der Bibliotheque zu arbeiten in diensten gehabt, verhalten solle.
- 2) Es ist erstens ein Mensch ba, welcher erft wenig tage vor seinem ende ankommen, der schön schreiben und

ziemlich zeichnen kann, dem hat er 50 thlr. jährlich lohn u.  $1\frac{1}{2}$  thlr. wöchentlich Kostgeld versprochen. Wie er aber im schreiben ein wenig langsam ist, und ihm das beständige sixessteisch zu mangeln scheinet, so ist er ben mir vor Königl. Mt. arbeit nicht eben sonderlich zu gebrauchen.

- 3) Ferner ift ein junger Mensch da, welcher nebst lieberen 14 thir. lohn und 1 thir. 12 gr. Kostgelb gehabt. Dieser verstehet völlig Latein u. Frantzösisch, kann des seel. Mannes hand expedit lesen und sauber abschreiben und ist ein recht sobrer, fleißiger mensch; daher gerne wolte, daß er vorerst behbehalten würde.
- 4) Des Seel. Mannes ftunden- und groschen-Schreibers, vor welche unnüge gafte Rönigl. Cammer so vieles zahlen mußen, habe nach hause gehen heißen.
- 5) Es ift auch ein Kupferstecher im Hause, umb bie in die Historie gehörige sachen und zierathen zu stechen, welcher ein guter mensch ist und wenigstens die siegel u. müngen der alten Herren und andre monumente, so accurat nach dem original gemachet werden müßen, wohl versertigen kann. Die saubern dinge aber müßen ben größern Künstlern ausgearbeitet werden, damit dieses schöne und in seiner art einzige werck auch schön in die augen falle und Königlich heiße (?). Wit nur gedachtem Menschen ist noch kein accord gemacht, er arbeitet aber schon würcklich. Erwarte also Ewr. Königl. Mt. besehl, ob einen rechten contract mit ihm schließen solle.
- 6) Der seel. Mann hat auch beständig einen Buchbinder im hause gehalten, der vor Königl. Mt. und ihn selbst bücher gebunden. Das leder, Golt und andre requisiten hat er ihm gekaufet und wöchentlich vor die arbeit ihm  $1^{1}/_{2}$  thir. Rostgelb gegeben. Der Bortheil ist aber hieben schlecht und die bücher sind doch nicht so sauber, als wenn sie ein rechter meister versertiget hätte.
- 7) Es liegen sonft auf Königs. Bibliotheque noch viel ungebundne sachen, so nöthig zu binden find, damit sie nicht gar vermodern.

- 8) Und da mir eine gange menge historischer Wercke abgehen, auch täglich neue sachen herauskommen, so zu ausarbeitung meiner unter handen habenden arbeit brauche, so würde gut sehn, wenn Ewre Königs. Mt. allergnäbigste ordre zu stellen geruheten, daß dergleichen anschaffen könte.
- 9) Wie ich benn schließlich dem publico zum beften allerunterthänig bitte, daß Ewre Königl. Mt. etwa eine summe geldes jährlich zu vermehrung dero Bibliotheque ein vor alle mahl zu determiniren belieben wollen. Ich würde alsdenn das abgehende u. nöthige zu seiner zeit vorstheilhaftig anschaffen können und von der empfangnen summe jährlich accurate rechnung abzulegen nicht ermangeln.

Ich übergebe als dieses allerunterthänigst Emr. Königl. Mt. hohen Wohlerachten und tröfte mich, was mein speciales ansuchen ist, allergnädigster erhörung, in tiefster devotion verharrende

Emr. Königl. Majestät

Meines Allergnädigsten Königs u. Herren allerunterthänigster Knecht Goerde b. 18. Nov. 1716. Jo. Georg Eckhart.

### Anhang.

# 1. Promemoria Leibnizens über bie Erhöhung seines Gehaltes. [1690 uach Juni] 1).

On avoit dessein dés l'esté passé de me favoriser d'une augmentation necessaire et sans les voyages et absences de plusieurs de Messieurs les ministres l'affaire seroit faite il y a long temps.

Comme outre les 200 écus déja resolus du costé de chacune des cours, il ne restoit que de regler ce qui pourroit estre necessaire pour un couple de chevaux, que je ne me sçaurois dispenser d'entretenir, je crois qu'on conviendra que cela joint au cocher ne se sçauroit

<sup>1)</sup> vgl. ben folgenben Brief.

faire à moins d'adjouter encor 100 écus de la part de chaque cour. Et comme j'en aurois ressenti les effects dés la S. Michel passée sans les empechemens mentionnés, j'espere qu'on ne voudra pas qu'ils me fassent prejudice: les raisons que j'ay eues d'y aspirer ayant leur force dépuis long temps.

### 2. Leibniz an einen ber Minifter. [1690 nach Juni]. 1)

Ce matin je voulois me donner l'honneur de faire la reverence à vostre Excellence pour luy recommander le point de la depense de mon voyage. Mais on luy tiroit du sang, ce qui me fit differer mon dessein. Neantmoins apprenant qu'elle n'a pas laissé d'aller à la chambre des finances je prends la liberté de luy envoyer le papier cy-joint<sup>2</sup>) pour servir à l'en faire souvenir.

Je trouve par ce que j'ay receu icy et que j'ay mis du mien que j'ay depensé plus de 2300 écus dans deux ans et demy de voyage ou environ  $2\frac{1}{2}$  ecus par jour. Car j'ay esté obligé d'avoir ordinairement un ecrivain et un valet. J'estois souvent en mouvement et hors des routes ordinaires. Cela ne pouvoit manquer de me faire depenser beaucoup pour la voiture. Meme j'ay esté obligé par honnesteté de faire quelques fois des presens là ou l'on me favorisoit. Or comme j'avois déja receu 300 ecus avant que de partir et quelques autres postes de temps en temps, que M. Kuckuk 3) vouloit mettre sur mes gages, mais que je luy declaroy qu'il devoit plus tôst mettre à bon compte du voyage ou laisser au moins ce point indecis, il se trouvera qu'une bonne partie aura esté payée déja, ce qui facilitera le payement du reste.

<sup>1)</sup> Drig. in der Kgl. Bibliothek zu Hannover; das zweite Blatt ist abgeschnitten, so daß der Abressat nicht zu erkennen. Das Schreiben ist vermuthlich nicht lange nach Leibnizens Rücklehr aus Italien abgesaßt.

2) Anh. n. 1. 3) Franz Kuckuk, Kämmerer.

Je joins icy¹) une copie d'un extrait de la lettre qu'un sçavant de Modene nommé Ramazzini avoit envoyé à Mons. Magliabecchi fameux bibliothecaire du grand duc, qui m'envoya cet extrait écrit de sa main dont j'ay monstré l'original à M. de Bousch²) et l'avois sur moy ce matin. Je desavoue les expressions trop avantageuses qu'il y a, qui ne marquent que la civilité de ces messieurs, mais ce n'est que pour vous faire voir, ce qu'on jugeoit dans ce pays là de mon travail et de ma diligence, dont ils y temoignerent effectivement d'estre surpris. Mais je leur disois, que c'estoit ainsi qu'on devoit servir un maistre genereux et que les ducs de Bronsvic avoient accoustumé d'estre servis de la sorte.

Je suis, Monsieur,
de Votre Excellence
le treshumble et tresobeissant
serviteur

Leibniz.

# 3. Leibniz an Gerzog Eruft Angust.3) 1691 Januar 5. Monseigneur.

En souhaittant à V. A. S. à l'occasion de la nouvelle année l'ad multos annos avec tous ses sujets et fideles serviteurs et avec tous ceux qui ont l'honneur de connoistre ce que ses qualités heroiques peuvent contribuer à rétablir le bonheur de l'Allemagne, je voudrois lui pouvoir presenter pour estreine l'Histoire de Sa Sme maison, mais ce n'est pas encor une chose possible, et je me tiendray heureux, si je le puis faire comme j'en fais estat, avec l'aide de dieu, dans deux ans d'icy. Si dieu me conserve la santé, et si j'ay ce

<sup>1)</sup> die Abschrift liegt nicht bei. 2) Albrecht Philipp von dem Busche, Geh. Rath. 3) Conzept in der Kal. Bibliothef zu Hannover; wie es scheint schon als Reinschrift geschrieben und nachträglich durch längere Nachträge erweitert.

qui est requis pour cet effect, je ne doute point d'en venir à bout dans cet intervalle. Cependant ayant maintenant épluché tous mes papiers j'envoye à V. A. S. deux des plus belles et des plus importantes connoissances, que j'aye apportées d'Italie, qui nous estoient tout à fait inconnues auparavant et qui peutestre valoient seules quelque chose de plus que ce voyage. Je les ay joint icy en forme, dans la feuille à part sous les marques A et B, je ne voy rien qu'on puisse dire de plus considerable, pour conserver la memoire des droits de cette Sme maison en Italie.

Ce qui m'arreste le plus est la sujestion ou je me trouve de recourir à tout moment aux passages des bons auteurs pour ne rien avancer sans fondement, et pour ne pas manquer dans quelque detail des circomstances, car les fautes de cette natures quoyque bien considerables en elles mêmes decreditent estrangement des bons ouvrages. Et moy je pretends de donner un exemple que les historiens des grandes maisons avent à suivre à quoy M. Spener, Justel et autres hommes excellens en ces matieres reconnoissant qu'on n'a rien encor fait de tel en Allemagne ny en Italie. Mais cette sujestion de recourir aux auteurs et de feuiller à tout moment dans les livres fait perdre furieusement du temps. De plus quoyque je sois apresent assez instruit de ce qu'il falloit chercher hors du pays et des choses anciennes, je ne suis pas encor assez informé des choses posterieures depuis Otton premier duc de Bronsvic, car depuis ce temps là les historiens ne nous sont plus secourables et il faut recourir aux ecritures du pays, dont j'avois reservé la recherche jusqu'à present.

Je suis assez preparé et informé maintenant pour les choses plus anciennes arrivées jusqu'à l'erection du pays de Bronsvic en duché, mais depuis ce temps sçavoir 1235 jusqu'au commencement du siecle passé les histoires ne sont pas si secourables et les archives et ecritures du pays y doivent supléer et c'est ou j'ay encor beaucoup à travailler.

Au reste je suis obligé de demander un mot d'audiance à V. A. S. quand elle le jugera à propos à l'egard de quelques choses, qui me paroissent necessaires, pour avancer autant qu'il est possible l'ouvrage historique, et je suis avec devotion,

Monseigneur, de V. A. S.

le tres sousmis et tres fidele serviteur

ce 5 de Janvier 1691.

Leibniz.

# Berbefferungen und Bufațe gn ben Regeften ber Edelherren bon Somburg.

- S. 5, Nr. 14, J. 10 v. u. lies "1240, Mai 10" statt "1246, Mai 15".
- S. 5, Nr. 14, 3. 11 v. u. lies "Klein-Nowen" ftatt "Groß-Rowen".
- S. 5, Nr. 14, Z. 5 u. 6 v. u. ift nach b. Orig. zu lesen: Acta sunt hec in campo prope Hasen 1240, 6. Idibus Maji, pontificatus nostri anno vicesimo. An bemselben Tage war Bertolb von Homburg auch Zeuge, als Bischof Konrad II. von Hilbesheim die ihm von den Grafen Hermann und Heinrich von Woldensberg resignirte Advocatie über alle Güter des Stifts Moritherg diesem Stifte überträgt.

Orig. im Rgl. Archiv ju Hannover. Gebr. Struve, Observ. jur. 78.

S. 19, Nr. 75, lies "Beiligenftabt" ftatt "Halberftadt".

# Dreiundvierzigste Nachricht

über ben

# historischen Verein

für

Niedersachsen.

Sannover, 1881.

Bofbuchdruderei ber Bebr. Janede.

Die geehrten Mitglieber bes hiftorischen Bereins werben bringenb gebeten:

- 1) ben Schatzmeifter bes Bereins, Herrn Buchhänbler Rogmägler hieselbst, Leinstr. 32, von einem etwaigen Bechsel bes Wohnortes ober einer Beranderung des Titels in Kenntnis ju setzen, und
- 2) zur Berminderung der Porto-Ausgaben binnen 14 Tagen nach Empfang dieses Berichts
  ihren Jahres-Beitrag (M 4,50) durch Postanweisung an den Schatzmeister berichtigen
  zu wollen; nach Berlauf dieser Zeit werden
  sonst die Beiträge durch Postvorschuß eingezogen.

# Geschäftsbericht

ክየፅ

# Ausschusses des historischen Bereins für Niedersachsen über das Jahr 1880,

- erftattet der General-Versammlung zu hannover

ben 7. November 1881.

### I. Matritel des Bereins.

Bei ber letzten am 1. November 1880 gehaltenen General-Versammlung zählte der Verein 375 ordentliche Mitglieder; wir haben seit dieser Zeit 29 Mitglieder durch den Tod oder Austritt verloren, dagegen 21 neue Mitglieder gewonnen, so daß der Verein am heutigen Tage 367 ordentsliche Mitglieder zählt.

Die Beamten bes Bereins find biefelben geblieben:

- 1) Prafibent: Landbroft a. D. Braun.
- 2) Sefretar: Oberlehrer Dr. Röcher.
- 3) Schatmeister: Buchhändler Rogmäßler.
- 4) Confervator: Studienrath Dr. Müller.
- 5) Archivar: Amtsgerichtsrath Fiebeler.
- 6) Bibliothefar und Stellvertreter des Sefretars: Archivar Dr. Döbner.

Die Zahl ber correspondierenden Bereine und Institute beträgt gegenwärtig 124.

Ein specificiertes Verzeichnis der gegenwärtigen Vereinsmitglieder und der correspondierenden Bereine und Institute ift als Unlage E. diesem Berichte angeschlossen.

//

# II. Finanglage bes Bereins.

Die für unser Berichtsjahr aufgestellte und im Auszuge biesem Berichte als Anlage C. angeschlossene Rechnung liefert folgendes Ergebnis: Dieselbe weist (incl. des Ueberschusses von 470 M 50 S aus der Rechnung pro 1879) eine Einnahme von 2963 M 15 S und eine Ausgabe von 2954 M 17 S auf, so daß sich ein Ueberschuß von 8 M 98 S ergiebt, also 461 M 52 S weniger als beim Abschluß der vorigen Rechnung. Hierbei hat der Ausschuß noch seinem wärmsten Danke hier öffentlichen Ausdruck zu geben für die huldvolle Unterstützung, die dem Bereine von Seiten der Calenbergischen Landschaft hieselbst zu Theil ward, indem dieselbe zur Försberung unserer wissenschaftlichen Zwecke uns eine Summe von 300 M gewährt hat.

# III. Wiffenschaftliche Thätigkeit des Bereins.

Der Jahrgang 1881 unserer Zeitschrift enthält zwölf größere Arbeiten.

An den vom Ausschuß angeregten größeren Bublicationen ift ruftig gearbeitet worden:

- 1) Bon herrn Rönigl. Rath und Bibliothefar Bobes mann ift eine Stition ber Lüneburger Gilbenrollen fertig gestellt und wird bemnächst gebrudt werben (vgl. unten bas Referat über ben barauf bezüglichen Bortrag).
- 2) Bon herrn Symnasiallehrer Dr. Sommerbrobt ist bie Ebstorfer Weltkarte copiert und die Forschung nach den Quellen des darin verarbeiteten Materials begonnen (vgl. unten das Referat über den darauf bezüglichen Bortrag).
- 3) Ueber ben Fortschritt ber von Herrn Archiv-Afsistent Dr. Meinardus übernommenen Edition eines Hameler Urkundenbuchs ist Folgendes zu berichten:

Um vor allen Dingen eine Uebersicht über das ganze Material an Original-Urkunden zu gewinnen, sind zuerst die Archive in Hannover und Hameln selbst durchforscht, das letztere, soweit seine Bestände für den dem Urkundenbuch

gesetten Zeitraum in Betracht tommen, in bas hiefige Staatsarchiv übergeführt. Auch einige kleinere Archive ber näheren Umgegend von Sameln find besucht worden und haben entfprechenbe Ausbeute ergeben. Außerbem famen vor allen Dingen die Staatsarchive ju Münfter und Marburg in Auf eine briefliche Aufrage murbe bie Döglichkeit bes Borhandenseins eines nicht unbeträchtlichen Materials in Aussicht gestellt, zugleich aber bie Anwesenheit bes Beraus. gebers an Ort und Stelle für weitere Nachforschungen er-Eine eintägige Reife nach Münfter ergab benn auch beten. bas Borhandenfein mehrerer für bie altere Befchichte Samelns fehr wichtiger Urfunden bes Fürftenthums Minden aus dem 13. Jahrhundert, die jest hierher gefandt find. nicht blog die Urfunden-Repertorien, fondern burchgangig auch die Urfunden felbft der Unvollftandigfeit der Regeften halber burchgesehen werben mußten, so ift eine endgultige Durcharbeitung ber betreffenden Theile bes Staatsarchivs Münfter auf bas nächfte Frühjahr verschoben worden. Ebenfo liegen die Berhältniffe in Marburg, wo hauptfächlich bas Arciv von Fulba und ber Graffchaft Schaumburg in Betracht tommen. Da es nun aber ein hauptgrundsat für bie Berftellung eines Urfundenbuche ift, möglichft alle vorhandenen Urkunden der betreffenden Dertlichkeit ju vereinigen, fo ift es unausbleiblich, auch diejenigen Archive fleiner Städte und Stifter ju burchforschen, welche mit Sameln Berührungspunkte hatten. Bu diefer Arbeit jedoch, welche wohl schriftlich abzumachen ift, wird erft bann geschritten werden burfen, wenn ber vorhandene Stoff völlig burchgearbeitet ift, woraus fich bann von felbft die hinweise auf die genannten kleineren Archive ergeben werben. Einen Abschluß würde bie gange Arbeit aber erft bann erhalten konnen, wenn auch alle vorhanbenen Copialbucher ber einzelnen Stifter, Rlöfter und Städte einer forgfältigen Durchficht und Collation mit ben Original-Urfunden unterzogen find.

Die Anzahl nun der bisher gesammelten Originals-Urkunden bis 1542 beträgt gegen 1200; von diesen burften viele nicht in extenso, sondern nur in Regestenform wieders zugeben sein. Dazu kommen noch manche auf die Stadtund Stistsverwaltung bezügliche wichtige Manuscripte, die in
das Urkundenbuch aufzunehmen sind, nämlich das Stadtbuch
von Hameln, der Donat aus dem Ansang des 14. Jahrhunderts, ein Gerichtsbuch des Hameler Rathes aus dem
15. Jahrhundert, die "Brade" mit Rathsherren- und Bürgerverzeichnissen von 1385 an, die dis zum Ende des 17. Jahrhunderts reichen, ein "Schot"-Buch von 1466, ferner zwei
auf die Berwaltung des Stifts bezügliche Sammelbände,
enthaltend Güter- und Memorien-Berzeichnisse, Kalendarien
und Nekrologien, beides Pergament-Codices aus dem Ansang
des 14. Jahrhunderts, endlich noch einige größere Prozesakten
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, Statuten und Zinsregister des Vonisazius-Stiftes 2c.

Ob für das gesammte Material ein Band genügen wird, läßt sich noch nicht übersehen. Die Arbeit wird im Laufe des Winters tüchtig gefördert werden; dis jest sind die Urkunden des 13. Jahrhunderts im Wesentlichen copiert.

Die bisherigen Bublicationen des Bereins find, so weit fie nicht vergriffen, unter Beifügung der für die Bereins-mitglieder festgesetten Kaufpreise in Anlage F. aufgeführt.

Un ben historischen Abenden bes Wintersemestere 1880/81 find folgende Bortrage gehalten:

1a. Herr Archivrath Dr. Janide legte ber Generalversammlung des Bereins verschiedene, im hiesigen Staatsarchiv befindliche Documente mit einigen Erläuterungen vor,
und zwar zunächst vier Staatsverträge des Königreichs Hannover aus diesem Jahrhundert: 1) Russische AcceptationsUrkunde zu dem am 20. November 1815 in Paris geschlossenen Tractat und den übrigen Conventionen. 2) Staatsvertrag mit den nordamerikanischen Staaten über den Beitritt
berselben zur Ablösung des Stader Zolles, vom 6. November
1861, mit eigenhändiger Unterschrift Abraham Lincolns. 3)
Türkisches Ratissications-Document zum Handelsvertrage des
Zollvereins, vom 20. März 1862, in türkischer und französischer Sprache. 4) Siamestiche Ratissication des Handelsvertrages zwischen dem Zollverein und den beiden Königen

von Siam, vom 7. Februar 1872, in stamefischer und eng-Alle diese Bertrage zeichnen fich burch lifder Sprache. prachtvolle Ausstattung, namentlich ber Siegel und bes Ginbands, aus. Ferner murben von bemfelben Berrn vier Urfunden bes ungefähr eine halbe Meile nörblich von Münben a. b. Befer gelegenen Nonnentlofters Silvartshaufen borgelegt: zwei Schenfungs · Urfunden bes Raifers Otto III. vom 20. Januar 990, eine gefälfchte Urtunde beffelben vom 2. Februar 997 und eine Aufzeichnung aus bem Jahre 1003. Die Fälfchung von 997 gab bem Bortragenben Beranlaffung, einmal auf die Beschichte und ben großen Guterbefit bes genannten Rlofters, wie es aus einem 1408 abgefaßten Binsregifter, bas gleichfalls vorgezeigt murbe, erfichtlich ift. genauer einzugeben, bann aber und hauptfächlich bie Ginrichtung ber Raifer-Urfunden aus ber Zeit ber Ottonen genauer ju befprechen.

b. herr Senator Culemann fnupfte an bas Reformationsfest (31. October) an, um der Bersammlung folgende eigenhändige Sanbichriften ber Reformatoren, ihrer Freunde und ihrer Gegner, aus feiner Autographenfammlung vorzulegen: 1) Schreiben bes Bans Staupit von Dabrun, bes Lehrers und Gonners Luthers, vom Jahre 1522. Schreiben bes Cardinals Albrecht von Brandenburg, Ergbischofs von Mainz und Magdeburg, vom Jahre 1531. 3) Schreiben bes Rurfürften Friedrich bes Weisen. 4) Brief bes Georg Spalatin. 5) Schreiben bes Rurfürften Johann bee Beftandigen. 6) Schreiben bes Rurfürsten Johann Friedrich. 7) Zwei Briefe Martin Luthers. 8) Schreiben bes Commandanten ber Bartburg, Bans von Berlepfc, vom Jahre 1518. 9) Facsimile von Luthers eigenhändigem Testament. 10) Stammbuchblatt von Luthers ältestem Sohne Johannes, besgleichen von feinem zweiten Sohne Martin. 11) Zwei Briefe von Luthers brittem Sohne, Dr. Baulus 12) Brief von nicolaus Umsborf. Luther. Schriftstude von Johannes Bugenhagen. 14) Orbinationsbrief der Wittenberger theologischen Facultat für einen Brediger in Torgan. 15) Zwei Schriftstide von Philipp

Melanchthon. 16) Magister-Diplom der Wittenberger Universität für Melchior Epfer in Rurnberg, 1548, von Delanchthon als Detan ausgefertigt. 17) Schreiben bes Baulus 18) Schreiben bes Georg Major. 19) Schreiben Joachim Camerarius. 20) Schreiben bes Cobanus Beffus. 21) Schreiben bes Brafen Albrecht von Dansfeld. 22) Schreiben bes Antonius Corvinus. 23) Schreiben bes Urbanus Rhegius. 24) Brief bes Erasmus von Rotterbam. 25) Brief bes Johann Cochlaus. 26) Schreiben Calvins. 27) Schreiben Zwingli's. 28) Brief von Melanchthons Schwiegersohn Casper Bencer. Daneben legte Berr Senator Culemann ebenfalls aus den Schäten feiner Sammlung mehrere gleichzeitige Bilber por: a. Luther als Auguftinermond, 1520, b. Luther und feine Gemablin Catharina von Bora, von Lucas Cranach gleich nach ihrer Berbeirathung gemalt, c. bas bisher unbefannt gebliebene Bilb Luthers im Tobe, von Lucas Cranach.

2) herr Archivar Dr. Sattler fprach über bie neueren Forschungen auf bem Bebiete ber hanfischen Befchichte und ibre Refultate. Nachbem ber Vortragende die berühmte Einigung ber nordbeutschen Städte, welche mit bem Ramen bes Sanfebundes bezeichnet wird, als einen ber vielen Berfuche charafterifiert hatte, bie bas fpatere Mittelalter machte, um die Deutschland mangelnbe Centralgewalt burch bas Bufammenichließen ber einzelnen Reichstheile jum Coute alle gemeiner Intereffen gu erfeten, berichtete berfelbe über bie Arbeiten, welche bie hiftorifche Commiffion bei ber Roniglichen Atademie ber Biffenschaften in München und fobann ber hansische Geschichtsverein gur Aufhellung besonber8 feiner Befchichte hat ausführen laffen. 216 bas erfte grundlegende Wert murbe junachft die Bublication ber Sanfe-Receffe, b. b. der Befchluffe und Brotofolle von Berfammlungen ber Bertreter ber ju ber hanfischen Gemeinschaft gehörenden Städte, von Dr. Roppmann in Samburg eingehender befprochen, beren fpatere Abtheilungen von ben Professoren v. Ropp in Dresben und Schafer in Jena bearbeitet werben; fobann fand bie zweite Urfundensammlung, bas hanfifche Urfundenbuch von Dr. Sohlbaum, feine Bur-Un bas Referat über biefe und verschiedene andere Quellen. Bublicationen folog fich barauf basjenige über bie erfte auf der Grundlage berfelben erwachsene Darftellung ber hansischen Geschichte bis 1376 und bes Rrieges ber beutschen Städte mit Ronia Balbemar von Danemart, in welcher Brofessor Schäfer bas in ben angegebenen Urfundenfammlungen veröffentlichte Material zu einem anziehenden Besammtbilbe ber beutschen Banfe jufammengefaßt hat. Auch einzelne Richtungen ober Theile bes Städtebundniffes behandelnde Darftellungen wurden hervorgehoben, und fodann ju bem zweiten Saupttheile, einer Schilberung bes Entstehens und ber Organisation ber Sanfe, übergegangen. aus bem gemeinsamen Interesse aller beutschen Stabte an bem auswärtigen Sandel, ben Rieberlaffungen im Auslande, getragen vorzüglich von bem Bunbe ber wenbischen Stabte, an ben hamburg und bie übrigen landschaftlich wieder enger aufammen gehörenben Städte Rorbbeutschlands fich anschloffen, bilbete bie Sanfe bereits am Ende bes 13. Jahrhunderts eine umfaffende, aber lofe Bereinigung gur Bertretung der Intereffen bes beutschen Sandels im Auslande. Diese Bereinigung murbe zwar noch einmal auseinandergesprengt, aber in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts fanden fich ihre Glieber unter Führung Lübeds wieber zusammen und entwickelten folche Rraft, bag fie bas mächtige Ronigreich Danemart gur Unnahme ihrer Forberungen zwingen, ben beutschen Sandel gum vorherrichenden in ber gangen Rord- und Oftfee machen tonnten. Bei fo hervorragender Rraftentwickelung nach außen ift es um fo erftaunlicher, bag ber Sanfebund felbft gar teine Berfaffung hatte und von einer fpftematifchen Blieberung beffelben teine Spur ju finden ift. Bei ben Corporationen ber Raufleute und Contore in ber Fremde fehlt es allerbings nicht an einer folden Glieberung, boch mar biefelbe an ben verschiedenen Orten verschieden und fonnte ichon baber nicht ju einer allgemeinen Blieberung ber Städte in ber Beimath Für biefe tommt in ber That nur bie Blieberung merben. in lanbichaftlich geschloffene Städtegruppen, wie liplandifche, preußische, sächsische 2c. in Betracht. Zum Schluß wies Redner barauf hin, daß die weitere Ausbildung der Bersassung des Bundes durch die Furcht der herrschenden Pastriziersamilien vor demokratischen Regungen der Handwerkerzünste gehemmt sei, da die Hanse besonders unter dem Impulse Lübecks aus diesem Grunde auf eine kräftige auswärtige Politik verzichtete und statt dessen zum Schutze der Rathssgeschlechter lieber in die inneren Streitigkeiten der Städte sich einmischte.

- 3) herr Rönigl. Rath und Bibliothetar Bodemann hielt einen Bortrag über bie Lüneburger Gilben und ihre Berfassung bis zu Ende bes 16. Jahrhunderts, und gab damit einen Theil einer größeren von ihm unternommenen Arbeit: ber Berausgabe ber alteren Lüneburger Gilbenrollen. - Bon ber Entftehung und Entwidelung ber Stadt Luneburg ausgehend schilderte Redner, wie baselbit fich bie verschiedenen Gilben, von benen mehrere ichon um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts urfundlich erwähnt werden, bildeten, gab eine turge Befchichte berfelben und ein Bergeichnis ihrer aufgefundenen Rollen (Ordnungen, Statuten). Darauf folgte eine eingehende Darstellung ber inneren forporativen Berfaffung der Lüneburger Gilden, und entwidelte Redner hauptfächlich bie Bestimmungen über bie Aufnahme in bie Gilben, über die Morgensprachen, über die Pflichten gegen Gilbe und Bilbegenoffen, gegen Lehrlinge und Gefellen wie gegen bas confumirende Bublitum und ichlieflich bie religiöfen und tirchlichen Pflichten. 218 Belege murben viele carafteriftifche Stellen aus verschiebenen Rollen in der niederbeutschen Originalfprache mitgetheilt.
- 4) Herr Archivsekretär Dr. Meinarbus nahm das Thema aus der Zeit der Reformation im Calenbergischen. Ausgehend von dem Gedanken, daß die Ideen der Reformation, wie überall, so auch im Calenbergischen, unter Kämpfen durchgebrungen seien, schilderte der Vortragende auf Grund eines bisher unbekannten archivalischen Materials zuerst im Allgemeinen das Verhältnis Erichs des Aelteren zur religiösen Bewegung, und wies namentlich darauf hin, daß dieser Fürst,

obwohl mahrend feines gangen Lebens auf Seiten bes Raifers und den streitbarften Fürsten der tatholifchen Bartei nabe verwandt, doch durch diejenige Beftimmung feines bereits im Jahre 1536 gemachten Teftamentes, vermöge beffen er nicht Fürften feiner Bartei und Confession, sonbern bie protestantifchen Joachim II. von Brandenburg, Philipp von Beffen und feine Gemahlin Elifabeth ju Bormundern feines Sohnes einsette, die officielle Ginführung der Reformation im Fürstenthum Calenberg fanctionierte. 3m zweiten Theile suchte Redner auch im Speciellen nachzuweisen, wie es tam, bag ber alte Bergog biefen Schritt zu thun fich gemußigt fab. Buerft ergab fich baraus, bag Erich ben brei Stäbten Bottingen, Sannover und Northeim 1533, 1534 und 1539 die freie Mububung bes evangelifchen Gottebbienftes gegen Bablung von mehreren taufend Bulben gemährte, von felbft ber Schluß, daß die ichlechte finanzielle Lage des Fürftenthums Calenberg ben Bergog ju biefem Entgegenkommen beftimmt hatte. Gin zweites Moment bes Ginfluffes auf Eriche Dagnahmen fand ber Bortragende fobann in ber Ginwirfung feiner zweiten Gemahlin Elifabeth, geb. Markgräfin von Brandenburg, welche im Alter von 15 Jahren die Gemahlin bes 55jährigen Mannes murbe. Diefe um die calenbergischen Lande fo hochverdiente Fürstin erwarmte fich bereits 1533 für bie reformatorischen Ideen Martin Luthers; fie wird im Göttinger Bergleiche vom 15. April 1533 ausbrücklich als Bermittlerin hingeftellt; ebenfo in ber hannoverichen Ungelegenheit ift ihr Einflug unschwer zu erkennen, und nachbem fie 1538 auch formell jum Protestantismus übergegangen war, trat fie für bie Stadt Northeim offen bei Erich in bie Schranten. Wenn biefer nun eine Zeitlang mit ber Entfcheibung gögerte, fo lag ber Grund bafür theils in ber Schen vor seinem Neffen Beinrich bem Jüngeren von Braunschweig-Bolfenbüttel, befanntlich einem ber heftigften Berfolger bes Lutherthums, beffen Kanatismus und Leidenschaftlichkeit sowohl gegen Erich felbit, als auch gegen Elifabeth offen zum Ausbruch getommen war. Doch blieb ber Calenberger Bergog fest und ertheilte Northeim am 2. Mai 1539 feinen Confens

zum Uebertritte. Trothem versuchte die katholische Partei in der Stadt Unruhen zu erregen, die erst durch das Einschreiten des Anton Corvinus beigelegt wurden. Aus einem Actenstück vom 1. Februar 1538, durch das eine grundsätliche Aensberung des Gottesdienstes in Bunstorf und Neustadt anscheinend mit Erichs Zustimmung herbeigeführt ward, ergab sich der Schluß, daß Elisabeth die Berbreitung der Resormation unter der Hand schon jetzt förderte. Als dann Erich 1540 gestorben war, trat sie unter dem Beirathe der Bormünder und zweier getreuer Räthe die Regierung an, um jetzt officiell Kirchenversassung und Eultus im evangelischen Sinne in ganz Calenberg zu organisseren. Mehrere disher unbekannte Briese Erichs, Heinrichs, der Elisabeth und des Anton Corvinus wurden der Bersammlung vorgelegt.

- '5) Herr Gymnafial-Oberlehrer Dr. Köcher besprach Leopold von Ranke's Weltgeschichte. Wir verweisen auf ben Abdruck bieses Bortrags im Feuilleton des Hannoverschen Couriers, 1881, Nr. 10823 und 10825.
- 6) Berr Senator Culemann trug über bie Entwidelung ber Buchereinbande vor. Indem er biefelbe im Bufammenhange mit ben übrigen Bethätigungen bes Runftfinns auffaßte, wies er nach, wie fich in ben Ginbanden jeder Epoche diefelben Stilformen ausgeprägt haben, die uns in ben Bilbnereien berfelben Cpoche entgegentreten. Bauten und Mls erfter Buchbinder von Ruf murbe ber irlandifche Mond Dagaus (um 580) genannt. Den Reigen ber auf unfere Beit getommenen Ginbande eröffneten bas Evangelienbuch, welches Rarl ber Broge ber Stadt Touloufe gefchenkt hat, und ein im Bamberger Domichat erhaltenes Evangeliar aus berfelben Zeit; aus ber Sammlung bes Bortragenden murbe ber Elfenbeinbedel eines Trierschen Cober aus dem 9. Jahrhundert vorgelegt, das Bild des heiligen Nagarius, des Schutherrn ber Bücherschreiber, barftellenb. Das 10. Jahrhundert wurde carafterifiert burch bas Evangeliar Otto II. im Dome zu Echternach, bas 11. burch bie in Photographie vorgelegte Buchbede eines Evangeliars bes Bifchofs Bernward im Domichat ju hilbesheim und burch mehrere Original-

bedel aus ber Sammlung bes Bortragenben, worunter einer einen Chriftus in getriebenem und vergolbetem Rupfer mit reichem Ornament in Filigran, Sbelftein und Bergfruftall Auch gur Bluftration ber folgenden Sahrhunderte darftellt. bot bie Sammlung bes Bortragenden ausreichendes Material. hier fei nur Folgendes genannt: aus bem 14. Jahrhundert ein Buchbeckel mit ebel gehaltenem Christustopf und durchbrochener Leiftenverzierung in Bronce, aus dem 16. Jahrhundert ein Gebetbuch der Familie von Sadermanftetten und von Beiler, beffen Elfenbeindedel die Anbetung ber Birten und der brei Ronige abbilben, und ein ichon gepregter Leberband des Londoner Buchdruckers und Buchbinders 3. Reynes. Am eingehenbsten behandelte Redner die Ginbande des frangofischen Schammeifters Jean Grolier und die feines Reitgenoffen de Thou, beren Bracht fo einzig in ihrer Art ift, baß heute ein Einband bes erftern mit 6000 Frcs., einer bes lettern mit 15 000 Frcs. bezahlt ift. Der Rococoftil hat fich in ben Ginbanden burch Ueberladung berfelben mit Goldpreffung und farbig eingelegtem Leber ausgeprägt. veredelte Gefchmad ber neueren Zeit hat in Frankreich, Engund Deutschland fehr verschiedenartige, jum Theil nationale Stilformen bes Buchereinbands geschaffen. England find neben den befannten Leinwand-Ginbanden Bucherumschläge aufgetommen, bie in harter schwarzer Daffe gepreßt find. Frankreichs beste Leistungen find an die Ramen Thouvenin, Simier, Baugonnet und Ribre gefnüpft. Deutschland hat in ben Einbanden ber Leipziger Buchbinder Subel und Denct Chenbürtiges aufzuweisen. Und mit Leipzig wetteifern heute Wien, Berlin, Stuttgart und München in eleganten, icon becorirten Ginbanben. Sannover endlich hat in ben Geschäftsbüchern ber Firma Ronig & Ebhard auch feinerseits ebenfo elegante wie bauerhafte Mufter-Ginbande aufzuweisen.

7) Herr Ghmnafiallehrer Dr. Both sprach über Georg Calirt und ben Synfretismus. Der Name Synfretismus, aus Plutarch entlehnt, bedeutet eigentlich die Bereinigung der streitenden Parteien einer Staatsgemeinschaft gegen einen

gemeinfamen Seind, wie dies Sitte ber Rreter gewesen fein foll. Auf reformatorifcher Seite tam bas Bort in Bebrauch bei ben wiederholten Bermittelungsversuchen im 16. Jahrhundert gur Bezeichnung ber Nothwendigfeit eines Bufammenichluffes aller Richtungen und Rrafte bes Broteftantismus im Begenfat jum Ratholicismus. In ben fpatern Zeiten, verführt burch eine falfche Ableitung von einem griechischen Borte "ausammenmischen", verftand man unter Synfretismus bie verwerfliche Berbindung unvereinbarer Glaubens- und Lehrfate aus verschiedenen Spftemen zu einem unklaren irrthumsreichen Bangen. Die lettere Bebeutung ift im Sprachgebrauch die herrschende geblieben. Die fog. fynkretistischen Streitigfeiten fnüpfen fich an ben Ramen bes Belmftebter Brofeffore Georg Calirt. Nach einigen einleitenden Borbemertungen, welche fich auf die Entwidelung ber evangelischen Rirche nach dem Tode Luthers und Melanchthons bezogen und bas Auftreten einer Ericheinung, wie ber Synfretismus war, erflaren follten, gab ber Redner eine turge Stigge bes Lebens von Calirt (geb. 1586, geft. 1656) bis ju beffen Lehrthätigkeit in Belmftebt. Befonders murben babei bie verschiedenen Reisen Calirts hervorgehoben, welche ihn mit Leuten aus ben verschiedenen Confessionen, mit Sumanisten, Theologen, Staatsmannern in Berührung brachten, fo mit bem berühmten Philologen Ifaat Cafaubonus, einem aus Genf gebürtigen, um feines Glaubens vielfach verfolgten Calviniften, und dem frangofischen Barlamentspräsidenten de Thou. Seine Anftellung in Belmftebt murbe befonbers veranlagt burch eine Disputation zwischen Calixt und einem Jesuiten aus Silbesheim, aus ber er als Sieger hervorgegangen mar. In der großen Noth, in welche Deutschland bamals burch ben 30jahrigen Rrieg verfett war, mehrten fich bie Stimmen folder, die eine Berföhnung ber firchlichen Begenfage auf Grund der gemeinsamen Glaubenspunkte empfahlen. Calixt hatte von Jugend auf folche Unionsgedanten gehegt. Er trat fpater mit allen Rraften für eine folche Bereinigung und Berföhnung ber firchlichen Gegenfage ein, wollte nichts Beringeres als alle drei Confessionen, die tatholische, lutherische

und reformierte, auf Grund einer gemeinsamen Glaubenseinheit vereinigen, beren Rorm die Schrift, die Blaubens. regel und Tradition der erften fünf Jahrhunderte fein follte. Dabei vergaß er freilich, daß eine folche Bereinigung mit ber fatholischen Rirche, welche die Reformation nur als einen Abfall von der mahren tatholifchen Rirche anfah, nur auf Roften feiner eigenen Rirche, b. h. mit Breisgeben theuer ertaufter Buter geschehen tonne. Er verwidelte fich in einen heftigen Streit sowohl mit tatholischen als lutherischen Theologen; von Seite ber Letteren murbe er namentlich nach bem verunglückten Unions-Colloquium zu Thorn 1645, bas Ladisvon Bolen gur Bereinigung ber Protestanten Ratholiken veranftaltet hatte, angegriffen. Bon Erfolgen feiner Bemühungen fonnte er gwar nicht fprechen, aber fo fehr wir biefelben als erfolglose von vornherein bezeichnen muffen, barf man nicht vertennen, bag er in einer Zeit allgemeinen Unfriedens ben Frieden und die Dulbung ber Confessionen unter einander betont hat.

8) Berr Studienrath Dr. Müller hielt Bortrag über die frühchriftliche Runft und die Ratatomben. Der Rebner zeigte zunächst ein bem Provinzial-Museum gehöriges Broncegefäß vor, welches auf ber Stätte bes alten Empne in ber Rabe von Gronau gefunden worden ift. Daffelbe ift unzweifelhaft ein Beihkeffel, verziert mit mehreren Relief-Darftellungen. In eingehender Beife murben biefe Bildwerte besprochen, um baraus Anhaltspuntte für bas Alter bes Befages zu gewinnen. Es ergab fich, daß die Darftellung ber Rrönung ber Jungfrau Maria, welche auf bem Weihkeffel vorfommt, unter ben befannten Denkmälern über das 12. 3ahrhundert hinauf nicht zu verfolgen ift. Die Figur eines Mannes, der aus einem Felfen Baffer ichlägt, veranschaulicht bas bekannte Bunder Mosis. Der Redner wies nach, warum unter bemfelben mohl nicht ber h. Betrus verftanden werben tonne, eine Auffassung, die übrigens auf alteriftlichen Sartophagen und fog. Golbglafern mehrfach vorfommt. Gine britte Figur auf bem Beihkeffel konnte für St. Stephanus erklart werben. Aus dem Inhalte der Darftellungen und der Stylifierung berfelben ergab fich als Schluffolgerung, bag ber Weihkeffel nicht über bas 12. Jahrhundert zurückreiche. mehrfache Bezugnahme auf bie Bilber in den Ratatomben gab fodann dem Redner Beranlaffung, eingehender diefe alten Coemeterien ber alten Chriften ju behandeln. Es murde die Campagna bi Roma und die Lage der Ratatomben geschilbert, die Bobenbeschaffenheit erörtert und die Wiederentdedung ber alten Begrabnifftatten im Jahre 1578 ergahlt. Bofto, geft. 1629, ift ber eigentliche Columbus berfelben, bas größte Berdienst in neuerer Zeit um bieselben hat fich Giovanni Battifta be Roffi erworben. Nach einigen Bemerkungen über die Ratatomben im Allgemeinen, mandte fich der Redner insbesondere ju den romischen. Sie erreichen in ber Ausbehnung aller ihrer Corridore bie Lange von 876 Rilometern, fast 120 geographischen Meilen und bargen voreinst die Reste von 9 Generationen, gegen 31/2 Millionen Leichen. Befchichte biefer intereffanten Coemeterien murbe turg in ben Sauptpunkten mitgetheilt und ausführlicher fobann ihr Spftem und ihr Inhalt erörtert. Gine befondere Berudfichtigung fanden bie in den Ratafomben entbedten Bandgemälde, die burch ihren Inhalt und ihre Darftellungsweise ein hobes Interesse beauspruchen. Runfthistorisch, find fie vor Allem werthvoll als Berbindungsglied zwifchen ber antiten Malerei und dem bilblichen Mojaitenschmud ber altesten Rirchen. Der Redner ichloß seinen Bortrag mit einem hinweis auf die späteren Fortschritte der Runft, die in den Werten Rafaels, Michel Angelos und den großartigen Rathebralen gipfeln, auf die Beränderung in ber socialen Stellung bes Chriftenthums.

9) Herr Gymnasiallehrer Dr. Sommerbrodt knüpfte an die im Auftrage des Bereins von ihm vorbereitete Edition der Ebstorfer Weltkarte an. Indem er die Geschichte der Geographie und speciell die Entwidelung der Kunst des Kartenentwerfens von den ältesten Zeiten dis zum Ausgang des Mittelalters stizzirte, erwies er, daß die Ebstorfer Karte, wenn man von den Leistungen der Araber absieht, die beste Repräsentantin der besten Art mittelalterlicher Erdvorstellungen

ist. Als die vier Hauptquellen des in dieser Kartengattung und also auch in der Ebstorfer Karte durch mannigsache Bilder und schriftliche Notizen zur Darstellung gebrachten Stoffes aus dem Gebiet der Geographie, Naturbeschreibung, Geschichte und Sage wurden die Antike, namentlich aus spätrömischer Zeit, die Bibel, die mittelalterliche Legende und die Zeitverhältnisse, in denen die letzten Bearbeiter der betreffenden Karten lebten, aufgewiesen, und aus der Art, wie der antike Stoff üherwiegt, ein Zurückgehen dieser Karten auf einen römischen Archethpus wahrscheinlich gemacht. Eingehendere Untersuchungen über diesen Punkt behielt der Borstragende sich vor.

10) herr Ghmnafial Dberlehrer Dr. herrmann bes sprach G. Brandes' Griechisches Liederbuch. Bir verweifen auf ben Abbruck bieses Bortrags im Feuilleton bes hannoversichen Couriers, 1881, Rr. 10 973.

# IV. Die Sammlungen des Bereins.

Die Bibliothet ist ben Mitgliedern bes Bereins jeden Mittwoch und Sonnabend von 2 bis 4 Uhr geöffnet. Die Bücher werden nur auf höchstens drei Monate ausgeliehen. Im Jahre 1880 sind 717 Bände ausgeliehen.

Bermehrt ist die Bibliothek sowohl durch die regelmäßigen Publicationen der correspondierenden Bereine und Institute, als auch durch Geschenke und Ankauf, wie die Anlage A. ausweist.

Der hiftorische Lesezirkel, welcher dazu bestimmt ift, die durch den Schriftenaustausch mit 124 correspondierenden Bereinen und Instituten unserm Berein zugehende reiche Folge von Bublicationen, sowie die aus den Mitteln des Bereins für die Bibliothet angeschafften Bücher auf eine bequeme Beise zur Kenntnis der Geschichtsfreunde zu bringen, zählte im letzten Jahre 41 Theilnehmer. (Bgl. Anlage D.)

Die Sammlungen von Alterthümern im Brovinzial-Mufeum erhielten sowohl in der vorgeschichtlichen wie in der

mittelalterlichen und neueren Abtheilung einige bemerkens. werthe Bereicherungen. In Die erftere gingen Die Ergebniffe ber Ausgrabungen über, welche in Folge einer Bewilligung von Seiten bes Landes-Directoriums von dem Studienrath Dr. Müller in Berbindung mit dem Landes = Dekonomie-Geometer Borje au Münden in Sugelgrabern bei Bedemunden vorgenommen wurden. Der nabere Bericht hieruber wird in unferer Zeitschrift erscheinen. Außerbem erhielt bas im Schutbegirte Oberobe, Oberförfterei Museum einen Cattenbuhl, gemachten Fund von Bronzen burch die hiefige Rönigliche Finang Direction taufweife. Da überhaupt vorgeschichtliche Alterthumer in ben füblichen Theilen ber Proving nur fehr felten vortommen, fo ift biefer Zumache ju unferen Sammlungen ein recht erfreulicher. Sobann murben benfelben von Seiten ber Roniglichen Rlofterfammer eine Anzahl glafirter Ofenkacheln mit figurlichen Darftellungen, gefunden auf bem Georgenberge bei Goslar, und andere aus bem vormaligen Rlofter Böltingerobe überwiesen. Indem mir gerade biefe Forberungen unferer Zwede burch bas Landes-Directorium, die Ronigliche Finang-Direction und die Ronigliche Alofterkammer befonders hervorheben, fprechen wir ben bringenden Bunfc aus, daß auch andere Behörden unfere Beftrebungen in gleich bantenswerther Beife unterftuten mögen.

Das Berzeichnis bes diesjährigen Zuwachses im Gauzen geben wir in ber Anlage B.

# Berzeichnis

Acquisitionen für die Bibliothet des Vereins.

### I. Geschenke von Behörden und Gesellschaften.

Bom Burean des Sanfes der Abgeordneten in Berlin:

6950. Stenographische Berichte über die Berhandlungen des Saufes der Abgeordneten ic. Berlin, 1880. 4.

### Bon der Königlichen Universität in Christiania:

- 7673. Daee, L., Kong Christiern den förstes nordske Historie 1448—1458. Christiania, 1879. 8. 7679. Unger, C. R., Postola Sägur. Christiania, 1874. 4.

### Bom Berein für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M.:

- 7713, Oven, v. und L. Deloner, Die Entwidelung ber Gefellichaft jur Beförberung nütlicher Kunfte 2c. in Frankfurt a. D. Frankfurt a. M., 1879. 4.
- 7714. Oven, v. und Beder, Die Rapelle ber heil. Ratharina auf ber Mainbrüde zu Frankfurt a. M. Frankfurt a. M., 1880. 4.

### Bom biftorifden Berein in St. Gallen:

- 7574. Beter Scheitlin ber "Profeffor" ju St. Ballen. Gin Lebensbilb 2c. St. Gallen, 1879. 4.
- 7142. Urkundenbuch der Abtei St. Gallen. Thl. 3. Lief. 6 und 7. St. Gallen, 1879. 4.
- 7460. Watt, 3., Deutsche Historische Schriften. 3. Bb. St. Gallen, 1879. 8.

### Bom historischen Berein für Steiermart in Graz:

- 7243. Zahn, 3. v., Urtundenbuch bes Herzogthums Steiermart. 2. Bb. 1192—1246. Graz, 1879. 8.
- 7704. Festichrift zur Erinnerung ber Erhebung Steiermarts jum Bergogthum. Graz, 1880. 8.

### Bom Berein für Samburgifde Geschichte in Samburg:

7424. Koppmann, R., Kämmerei-Rechnungen ber Stadt Hamburg. 4. Bb. Hamburg, 1880. 8.

### Bom Königlichen Landes = Directorium in Sannover:

Subenborf, G., Urfundenbuch jur Geschichte ber Bergoge von Braunschweig und Lineburg und ihrer Lande. 10. Bb. Dannover, 1880. 4.

### Bom Berein für siebenbürgische Landestunde in Hermannstadt:

7469. Reiffenberger, &., Die fiebenburgifchen Mingen bes Freih. S. v. Brudenthalfchen Mufenme gu Bermannftabt. 2 Befte. Hermannstadt, 1878/79.

- 7697. Beiß, B., Der Hermannstädter Musikverein. Hermannstadt, 1877. 8.
  - Jahresbericht bes Bereins für siebenbürgische Landeskunde für 1877/79. 2 Beste. Hermannstadt, 1879/80. 9.

### Son ber Friesch Genootschap van Geschied-Oudheiden Taalkunde te Leeuwarden:

7670. Register van den Aanbreng van 1511. 4 Bde. Leeuwarden (1880). 8.

### Bom Diario de Noticias in Lissabon:

7693. Camões, L. de, Os Lusiadas. Lissabon, 1880. Querfol.

# Bom Berein für Lübediiche Geschichte und Alterthumskunde in Lübed:

- 7701. Siegel des Mittelalters aus ben Archiven ber Stadt Lübed. 10 hefte. Lübed, 1856/79. 8.
- Bon ber A. baberischen Alabemie ber Biffenschaften in München: 7669. Druffel, A. v., Ignatius von Loyala an ber römischen Curie. München, 1880. 4.

7700. Döllinger, 3. v., Das Haus Wittelsbach und seine Bebeutung in ber beutschen Geschichte. München, 1880. 4.

7701. Rodinger, L., Die Pstege ber Geschichte burch die Wittelsbacher. München (1880). 4.

Bon der Rede= und Lesehalle der deutschen Studenten in Prag: 6035. Jahresbericht 1878—1880. Brag, 1880. 8.

Bom Berein für Geschichte ber Dentschen in Böhmen in Brag: 7571. Schlefinger, &, Chronit ber Stadt Elbogen. (1471—1504). Brag, 1879. 8.

### Bom Alterthumsverein in Stade:

7627. Bahrfeldt, M., Die Mingen ber Stadt Stade. Wien, 1879. 8

# Bou der R. Alademie ber iconen Runfte und Wiffenfchaften ber Geschichte und Alterthumstunde in Stocholm:

- 7572. Hildebrand, B. E., Sveriges och svenska Konungahusets minnespenningar pracmynt och belöningsmedaillen.
   2 Bde. Stockholm, 1874/75.
- 7573. Hildebrand, E. och H., Teckningar ur Svenska Statens Historica Museum. 2 Bde. Stockholm, 1873/78. Fol.
- Bom Berein für Knust und Alterthum in Ulm und Oberschwaben in Ulm:
- 7435. Preffel, F., Minfterblatter. 2. Beft. Ulm, 1880. 8.

Bom Berein für Landestunde Riederöfterreichs in Bien:

6956. Topographie von Nieberöfterreich. 2. Bb. 4.-5. Heft. Wien, 1879. 4.

### II. Privatgeschenke.

### Bom Freiheren von Borch in Innsbrud:

7694. Bord, f. v, Beitrage gur Rechtsgeschichte bes Mittelalters 2c. Innebruck, 1881. 4.

Bom Lieutenant Eggers in Bloen:

7613. Eggere, B. R., Das altfrangofifche Gefchlecht Chappuzeau. Gine genealogische Stigge. Ploen, 1880. 8.

Bon ber Sabn'iden Budbandlung bierfelbft:

7625. Jugler, A., Der Raubmörber Jaspar Danebuth. Gin Lebens-bilb aus bem 30juhrigen Kriege. Sannover, 1880. 8.

7626. Schaer, C., Conrad Botes nieberschiftige Bilberchronit 2c. Sannover, 1880. 8. 7666. Brunonis de bello Saxonico. 2. Ed. Hannoverae,

1880. 8.

7677. Chronica regia Coloniensis. Hannoverae, 1880. 8.

7689. Einhardi Vita Caroli Magni. Ed. 4. Hannoverae,

1880. 8. 7687. Seine, E. W., Die germanischen, ägyptischen und griechischen Mysterien. Hannover, 1878. 8.

 7688. Mohrmann, H., Jacobus Sackmann. Paftor zu Limmer bei Hannover 2c. Hannover, 1880. 8.
 7690. Tappen, T., Handbuch für die provinzialständische Berwaltung der Provinz Hannover. Hannover, 1880. 8.
 Monumenta Germaniae distorica, SS. XXV. Neues Archiv der Gef. für altere beutsche Geschichtstunde, VI.

### Bom Comite der Benriettenstiftung bierfelbst:

7391. Neunzehnter Jahresbericht. Sannover, 1880. 8.

### Bom Brafibenten Beinrichs bierfelbft:

7563. Beder, C. F., Weltgefchichte. 7. Aufl. 14 Thie. in 7 Bon. Berlin, 1841. 8.

### Bom Lebrer D. Ralbe bierfelbst:

7681. Ratalog ber gemeinschaftlichen maurerischen Blichersammlung ber Freimaurer-Logen 2c. ju Hannover. Hannover, 1880. 8.

### Bom Buchbändler E. Anied bierfelbft:

7683. Bartmann, R., Die Gefchichte ber Refibengftadt Bannover 2c. Mit 14 Planen und Abbilbungen. Hannover, 1880. 8.
7684. Hannover und seine Umgebungen. Neuester Führer für Fremde

und Einheimische. Mit einem Plane. Hannober. 7685. Führer des Touristen durch die Gebiete der Leine, Innerste 2c. 2c. Mit 1 Plane und 4 Karten. Hannover (1880). 8.

7686. Hauptverzeichniß ber Kniep'schen Leihbibliothet. 2. Theil, 1. Abtheilung. Sannover, 1877. 8.

### Bom Chmuafial = Director Aranfe in Roftod:

7576. Rraufe, R. E. S., Bon der Roftoder Beibe. Roftoder Chronif von 1487-1491. Roftod, 1880. 8.

### Bom Oberft von Linfingen in Geftorf:

7569. (Linfingen, B. v.), Aus Bannovers militairifcher Bergangenheit 2c. 1880. 8.

### Bom Soul=Director F. Maurer in Landau:

7678. Maurer, F., Die Befitzergreifung Siebenburgens durch bie bas Land jetzt bewohnenden Nationen. Landau, 1875. 8.

Bom Oberbanrath a. D. Mithoff bierfelbft:

Mithoff, S. B. S., Kunstbentmale und Alterthümer im Han-noverschen. 5. und 7. Bb. Hannover, 1880. 4.

Bom Dr. F. Philippi in Marburg:

7667. Philippi, &., Bur Reconftruction ber Weltfarte bes Marippa. Mit 5 Kartenstizzen. Marburg, 1880. 8.

Bom Amtsrichter a. D. von Reden bierfelbst:

Bersuch einer Auftlärung ber Berwandtschaft 2c. ber Geschlechter von Reeden, von Reden, von Rheden. (Manuscript.)

Bom Lientenaut von Schack in Elbina:

7692. Anger, Das gemifchte Graberfelb auf bem Reuftabter Welbe bei Elbing. (1880.) 8.

### III. Angekaufte Bucher.

3876 a. Handweiser zu C. v. Strambergs Rheinischem Antiquarius. Coblena, 1879. 8.

5856. Delbrud, B., Das Leben bes Feldmarfchalls Grafen von Gneisenau. 4. und 5. Bb. (Fortsetzung bes gleichnamigen Wertes

von Perty.) Berlin, 1880. 8.
6976. Schiller und Lübben, Mittelnieberbeutsches Wörterbuch.
28. und 29. Heft. Bremen, 1880. 8.
3636. Wilmans, R., Westfälisches Urtunbenbuch. 4. Bb. Münster,

1880. 4. 7671. Leng, M., Briefwechsel Landgraf Philipps des Großmüthigen von Gessen mit Buger. 1 Thi. Leipzig, 1880. 8.

Begel, R., Die Chroniten der niederfachfischen Stadte vom 14 — 16. Jahrhundert. Braunschweig. 2. Bd. Braunschweig. 18**8**0. 8.

7675. Doebner, R., Urfundenbuch der Stadt Bilbesheim von 996 bis

1346. Hilbesheim, IS80/81. 8.
3388. Riehl, W. H., Hiltorisches Taschenbuch. Gegründet von F. v. Raumer. Leipzig, 1880. 8.
3646. Hertel, G., Leben des heil. Norbert 2c. Leipzig, 1881. 8.
3646. Kohl, H., Thronil des Bischoss Otto von Freising. 6.—7. Buch.

Leipzig, 1881 8. Sahresberichte der Geschichtswissenschaft. 1 Jahrgang. Berlin, 1878. 8. 7715. 1878.

# Berzeich nis

bes

Zuwachses der Sammlungen des Provinzial-Museums an Alterthümern.

### I. Vordriftliche Alterthümer.

4 Stüd Bronze-Alterthümer und zwar: 1 Kelt, 1 Armring, 1 Spange, 1 Glirtelschnalle. Gefunden bei Todi in Italien. Angekauft durch Herrn Prosessor Helbig in Rom.

Pincette, Stud eines Halbringes und Stud einer Rabel von Bronze. Gefunden in einem Grabhugel bei Burgborf.

Geschenkt vom Sergeanten a. D. Herrn Fride baselbft.

Eine Angahl Berlen. Fundort: Leichenfeld bei Clauen. Ge-

fchentt vom Bauinspector Berrn Bagenberg ju Bilbesheim.

2 fleine Kannen von Bronze. Funbort: Ruinen von Carthago. Geschent vom Premier-Lieutenant herrn v. Both mer in Landsbergen. Spange von Bronze. Funbort: Italien. Angefauft burch herrn Professor helbig in Rom.

Reil von grauem Feuerstein. Fundort: Borbenau, Amt Reuftabt am Rübenberge. Gefchenkt vom Detonomen Herrn Sollenberg

in Beine.

Urnenscherben und ein Stud abgesplitterter Granit, aus einem Steingrabe im Barstamper Balbe bei Bledebe. Ausgegraben auf provinzialflänbifche Koften.

Urnenscherben aus einem Steingrabe mit unterirbifcher Grabtammer bei Bennefath in ber nabe von Thomasburg. Ausgegraben

auf provinzialständische Roften.

Sporn von Bronge. Gefunden 1867 in einem Steingrabe auf bem hohenfelbe vor Balbrobe. Gefchentt vom Bürgermeifter a. D.

herrn Grütter in Balerobe.

Scherben von alten Thongefäßen, Fundort: Landsbergen, 1 Stücken Holz von der Römerbrücke bei Meppen, 2 Stücken Cement von der römischen Wasserleitung bei Gorze-Ars bei Wes. Geschenkt vom Premier-Lieutenant herrn v. Bothmer au Landsbergen.

Steinhammer. Gefunden in einem Bunengrabe im Amte Soltau.

Getauft.

3 Tafeln Photographien bes Golbichmude von Sibbenfoe. Gefauft.

Steinkeil. Funbort: Betheln bei Gronau. Gefchenkt vom Amts-

rath herrn Strudmann in Bannover.

9 Relte, 3 Meffer, 1 Sichel, 1 Armring, 2 fleinere Ringe, 2 zusammenhängende Ringe und ein halber Ring von Broinze. Gefunden in der Oberförfterei Cattenbuhl, Schutbezirt Oberode. Getauft.

Schwert, Meißel, Schmudnabel, Beschläge von Bronge, Urnenbruchstücke und eine Partie gebrannter Eicheln. Ausgegraben aus Grabhügeln im sog. Sichholze bei hebemunden auf provinzialftändische Kosten.

2 Thongefäße, 1 Gifennabel und Bruchftude von fonftigen Gifenfachen. Fundort: Urnenfriedhof bei Gulfeld. Ausgegraben auf provinzialständifche Roften.

Befunden bei Bilfen. Spinnwirtel. Beichenft bom Steuer-

empfänger herrn Giebers ju Bilfen.

### II. Gegenstände ans dem Mittelalter und der neneren Beit.

Ein altes Bleifiegel. Funbort: Landsbergen. Geschenk bes Premier-Lieutenants Herrn v. Bothmer baselbst.

Braunichweig-Lüneburgifche Silbermunze vom Jahre

1689 und eine besgleichen von 1714. Gefauft.

8 Braunichweig-Lüneburgifche Silbermungen und 25 verfchiebene Rupfermunzen. Geschenkt vom Paftor herrn Engel in Leefe bei Stolzenau.

3 filberne Bracteaten von Lüneburg und Medlenburg, 14. Jahrhundert. Gefunden auf dem Hagelberge bei Salzhaufen.

Ranne mit Hentel von Steingut. Fundort: Einbed. დe=

schenkt vom Lehrer Herrn Meinede in Ginbed.

Thaler von Leopold, Erzherzog von Desterreich. Für Elfaß. Getauft.

Sannoveriches 16-Gute-Grofchenftud vom Jahre 1825.

Bekauft.

Bracteaten von Lüneburg 2c, 14. Jahrhundert. Geschenkt

vom Senator Berrn Bindel in Dannenberg.

2 Somerter von dinesischen Mangen. Geschenkt vom Oberheizer ber Königlichen Marine herrn Friedrich Krone in Linden. Bachsfiegel von Osnabrud und ein englisches Ladfiegel.

Beichentt vom Detonomen Berrn Bollenberg in Beine.

Porteepee eines freiwilligen Jägers von 1813. Gefauft. Bachssiegel ber Stadt Bilbesheim. Beschenft von einem · Ungenannten.

Braunschweiger Mariengroschen vom Jahre 1684, besgleichen Lippefcher vom Jahre 1794. Beichentt von einem Un-

Begenstände aus China als: Egbefted, 2 Schreibpinfel, Schloß nebst Schluffel, 6 Blatt Schriften. Gefchenkt vom Dberheiger ber Roniglichen Marine Herrn Friedrich Krone in Linden.

8 Gegenstände von Eisen. Ausgegraben auf provinzialständische Koften an ber Duendorfer Schanze bei Bunftorf 1880. Eingeliefert von den Berren Dr. Hostmann und R. v. Stolzenberg zu Luttmerfen.

Marie mit dem Leichnam Polychromiertes Schnitwerk: Chrifti. Aus dem ehemaligen Dome zu Goslar. Geschenkt vom Oberst 3. D. Berrn Blumenbach.

Stud Bernftein. Funbort: Uetingen. Gefchenft vom Blirger-

meifter a. D. Berrn Grütter ju Balerobe.

Portrait bes Rönigs Berome, Portraits von G. Refiner und Charlotte Refiner (Rupferfiche), Stadterweiterungsplan ber Stadt Sannover, gezeichnet von Madenfen 1749, besgl. 1779. Beidentt vom Runftmaler Berrn Laves in Sannover.

2 Sypsabgüffe, darstellend St. Georg und einen Beiligen. ichentt vom Oberbaurath herrn Mithoff in Sannover.

Eine Angahl Müngen bon Trier, Strafburg, Branden= burg 2c. Beichenft vom Bremier - Lieutenant Berrn b. Bothmer gu

Landsbergen.

Sculpturen mit Namenszug von König Georg I. und ber Jahreszahl 1712, vom abgebrochenen alten Stände= haufe in Sannover. Gefchentt vom Architetten Berrn Ballbrecht in Sannover.

5 Bannoveriche Silbermungen. Gefchenkt vom Bilbhauer

Berrn Rarten in Sannober.

2 Steintugeln. Fundort: Ronigliche Forft bei Leefe. Gefchentt vom Baftor herrn Engel in Leefe.

Silberne Medaille auf die internationale Fischerei-Ausftellung in Berlin 1880. Gefchentt von der Ausstellungs-Commission. Eiferner Dold. Gefunden in Northeim. Gefchentt von Mar Wentel aus Rleefelb.

Naturspiel von Feuerstein. Fundort: Feldmart Gilftorf. Ge-

schenft vom Burgermeifter a. D. herrn Grutter in Balerobe.

Wetterfahne von Rupfer mit der Jahreszahl 1714, von einem Hause in Hannover. Geschenkt vom Bildhauer Beren Rarten in Sannover.

39 alte Ofentacheln, gefunden auf bem Georgenberge bei Goslar, und 35 besgleichen aus bem ehemaligen Ronnengefängnif ju Wöl-

tingerode. Abgegeben von der Röniglichen Rloftertammer.

Alte Dfentachel und ein Reliefbild, ben Evangeliften Marcus barftellenb. Gefchenkt vom Ruftos herrn Braunftein in Hannover.

Grundstein von dem abgetragenen Ständehaufe Sannover, bon Sanbstein, mit Inschrift und ber Jahresjahl 1709. Geschenkt vom Architetten Beren Ballbrecht in Sannover.

14 Münzen von Samburg, Roftod, Buneburg, Stralfund, Lübed, Wismar und holsteinischen Städten. 16. Jahrhundert. Gefunden bei Soltau. Gefauft.

Schüffel und Ranne. Galvanoplastische Nachbilbungen ber Driginale, vormals im Rathhause zu Luneburg, jest im Runfigewerbe-

Mujeum zu Berlin. Gelauft.

2 Rupfermünzen von Bictor Emanuel, Rönig von Italien und der Republik San Marino. Geschenkt vom Schatrath a. D. Berrn v. Röffing ju Bannover.

Heilige, Maria mit bem Kinde, 2 Gruppen aus der Kreuzigung Christi. 16. Jahrhundert. Aus ber Kirche zu Gyhum, Amt Zeven. Gefauft.

Eine Anzahl Photographien von Alterthümern, ausgestellt

auf ber Ausstellung gn Minfter. Gefauft.

Somudfacen bon weiblichen Bauerntrachten bes Alten Landes und zwar: 26 Knöpfe von Silber; Girtelschloß, filbervergoldet mit Steinen, in 2 Theilen; Girtelschloß, desgleichen filbervergoldet mit Steinen; Schloß für ein Halsband und 2 Ohrringe von Silber. Gefauft.

### Anlage C.

# Auszug

aus ber

Rechnung bes historischen Bereins für Niebersachsen vom Jahre 1880.

|                |                                  | <b>55 Suger</b> 10001                                                                                                                                                                                                        |                         |                                       |                     |             |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| I. Cinnahme.   |                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                       |                     |             |  |  |  |  |
| Tit. " " " " " | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Ueberschuß aus letzter Rechnung. Erstattung aus ben Revisions-Bemerkungen. Rücklände aus Borjahren. Jahresbeiträge der Witglieder. Ertrag der Publicationen Außerordentliche Juschüffe. Erstattete Borschüffe und Insgemein. | 4<br>1651<br>482<br>354 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 50<br>50<br>65<br>— | * * * * * * |  |  |  |  |
|                |                                  | Summa aller Einnahmen                                                                                                                                                                                                        | 2963                    | м                                     | 15                  | Ŋ.          |  |  |  |  |
|                |                                  | II. Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                       |                     |             |  |  |  |  |
| Tit.<br>",     | 1.<br>2.<br>3.<br>4.             | Borschuß aus letzter Rechnung                                                                                                                                                                                                | 4                       | M<br>"                                | -<br>05<br>50       | 3 " "       |  |  |  |  |
|                |                                  | fleine Reparaturen u. Utensfilien                                                                                                                                                                                            | 904                     | •                                     | co                  |             |  |  |  |  |
| "              | 5.<br>6.                         | Behuf wissenschaftlicher Aufgaben                                                                                                                                                                                            | _                       | n                                     | -                   | "           |  |  |  |  |
| "              | 7.<br>8.                         | Behuf der Publicationen                                                                                                                                                                                                      | - 274<br>1720<br>57     | n<br>n                                | 98<br>70            | #<br>#      |  |  |  |  |
|                |                                  | Summa aller Ausgaben                                                                                                                                                                                                         | 2954                    | N                                     | 17                  | <i>3</i> .  |  |  |  |  |
|                |                                  | Bilance.                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                       |                     |             |  |  |  |  |
|                |                                  | Die Einnahme beträgt Die Ausgabe bagegen                                                                                                                                                                                     | 2954                    | M<br>"                                | 15<br>17            | ار<br>"     |  |  |  |  |
|                |                                  | Mithin bleibt ult. December 1880 ein Ueber-<br>schuß von                                                                                                                                                                     | 8                       | M                                     | 98                  | الد         |  |  |  |  |

C. Rogmäßler, als zeitiger Schatzmeister.

# Auszug

aus ber

Rechnung des Lesezirkels des historischen Vereins für Niedersachsen vom Jahre 1880.

## I. Einnahme.

| Ueberschuß der vorigjährigen Rechnung               | 163<br>99<br>3 |   | _                |      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---|------------------|------|
| Summa                                               | 265            | K | 18               | J.   |
| II. Ausgabe.                                        |                |   |                  |      |
| Für Bücher und Zeitschriften                        | 5<br>5         | " | <br>25<br>40<br> | "    |
| Summa                                               |                |   |                  |      |
| Bilance.                                            |                |   |                  |      |
| Einnahme                                            |                |   |                  |      |
| Mithin bleibt ult. December 1880 ein Ueberschuß von | 135            | M | 53               | الد. |

C. Rogmäßler.

# Berzeichnis

Bereins-Mitglieder und correspondierenden Bereine und Institute.

### Chrenmitglied.

Seine Königliche Hoheit ber Bergog von Cambridge.

### Correspondierende Mitalieder.\*)

Die Berren:

1. d'Ablaing van Gießenburg, Baron, Rath bei ber Abelstammer in Saag.

2. de Buficher, Secretar ber Société royale des Beaux-Arts et de la Littérature in Gent.

- 3. Crecelius, Dr., Prof. in Elber-
- 4. Diegerick, Prof. und Archivar in Phpern.
- 5. Gachard, General-Archivar der Belgifchen Archive in Bruffel.
- 6. van ber Beyben in Antwerpen.
- 7. Softmann, Dr. phil., in Celle. 8. Leemanns, R., Dr., Director bes Rieberlanbifden Mufeums für Alterthilmer in Leiben.

- 9. Lindenschmit, L., Dr., Confer-vator des Römisch-beutschen Central - Mufeums in Maing.
- 10. Lifch, Dr., Geh. Archivrath in
  - Schwerin.
- 11. Mayer, I., Esq., in Liverpool. 12. Müllenhoff, Dr., Prof. in Berlin. 13. Ranke, L. v., Prof. in Berlin.
- 14. Riza-Rangabe, Minister a. D.
- in Berlin. 15. v. Stillfried - Rattonitz, Graf, Oberceremonienmeister u. wirl= licher Geh. Rath in Berlin.
- 16. Talbot de Malahide, Lord, Brafident des Archeological Institute in London.
- 17. Temple, Bureau-Thef in Befth.
- 18. Worfage, Etaterath in Ropenhagen.

### Geschäftsführender Ausschuß.

a. In Hannover. Die Herren:

- 1. Blumenbach, Oberft a. D. 2. Bodemann, Bibliothetar, Rath.
- 3. Braun, Landdroft a. D.
- Steuerbirector 4. Brönnenberg, a. D.
- 5. Culemann, Senator.
- 6. Döbner, Dr., Archivar.

- 7. Dommes, Dbergerichterath a.D.
- 8. Fiedeler, Amtsgerichtsrath.
  9. Janide, Dr., Archivrath.
  10. Jugler, Landsyndicus.
- 11. Röcher, Dr., Gymnafial-Oberlehrer.
- 12. König, Dr., Schatrath a. D.
- 13. Lichtenberg, Prafident des Landes - Confistoriums.

<sup>\*)</sup> Diefe haben mit ben wirliden Mitgliebern gleiche Rechte, finb jeboch gur Beiftung von Jahresbeitragen nicht verpflichtet.

- 14. Meyer, Dr., Oberlehrer.

- 15. Mithoff, Oberbaurath a. D. 16. Müller, Schatrath. 17. Müller, Dr., Studienrath und Confervator des Welfen = Du= feume.
- 18. v. Röffing, Kreiherr, Lands íchaftsrath.
- 19. Rogmäßler, Buchhandler.
- 20. Sattler, Dr., Archivar. 21. Schaumann, Dr., Staatsrath.
- 22. Uhlhorn, Dr., Abt und Ober= confistorialrath.
- 23. v. Berlhof, Obergerichte Brafibent a. D.

### b. Außerhalb Hannover.

Die Herren:

1. v. Alten, Beh. Legationsrath, in Montreux (Schweiz).

- 2. Goebete, R., Dr., Professor in Göttingen.
- 3. v. Lenthe, Oberappellationsrath a. D. in Lenthe.
- 4. Müller, Alb., Dr., Gymnafial-Director in Alensburg.
- 5. Pfannenschmid, Dr., Archiv-Direttor in Colmar.
- 6. v. Rambohr, Generallieutenant a. D. in Celle.
- 7. Schmidt, Gust., Dr., Gymnaftal = Director ju Balberftabt.
- 8. v. Wangenheim, Freiherr, Klosterfammer - Director a. D. in Maate.
- 9. v. Warnstedt, Dr., Geh. Regierungsrath und Curator ber Universität Göttingen.

### 4. Birfliche Mitglieder.

NB. Die mit einem \* bezeichneten Mitglieber find neu eingetreten. Die herren Bereinsmitglieber werben ersucht, von jeber Beranberung in ber Stellung, Titulatur und bergl. bem Schapmeister Anzeige zu machen.

Die Herren:

Alfeld.

1. Theele, Pastor.

#### Altona.

- 2. v. Flödher, General-Lieutenant.
- 3. v. Reden, Reg. Affeffor.

Annaburg, Schloß (Kr. Torgau).

4. Burgold, Major.

### Apelern bei Menndorf.

5. v. Münchhaufen, Staatsminifter a. D.

### Aurich.

- 6. Müller, Regier. und Schul-
- 7. von Trott, Regierungs-Affeffor.
- 8. Woltmann, Lehrer.

#### Banteln.

9. v. Bennigfen, Graf, Geh. Rath.

### Baffum, Amte Freudenberg.

10. Singe, Dr. jur. und Notar.

### Bergen bei Celle.

11. Spitta, Paftor.

#### Berlin.

12. von Minnigerobe, Sauptmann im großen Generalftabe.

13. v. Dennhaufen, Graf, Rammerherr und Ceremonienmeister.

14. Rafch, Reg. u. Baurath.

15. Bait, Professor, Dr., Geh. Regierungsrath.

16. Warnede, Geh Rechnungsrath.

17. Beumer, Dr. ph.

### Blantenburg.

18. Simonis, Collaborator.

### Brannidweig.

- 19. v. Efchwege, Kreisgerichtsrath.
- 20. Banfelmann, Stabtarchivar.
- 21. Magiftrat, löblicher.

#### Bremen.

22. Eggere, Brem .- Lieutenant.

#### Bremerbörde.

23. v. Cölln, Amterichter.

Büdeburg.

24. v. Strauß, Regierungerath. 25. Sturbfopf, Bernh.

Buradorf bei Leffe.

26. v. Cramm, Baron,

Burtehude.

27. Brenning, Bürgermeifter.

Cadenberne.

28. Bremer, Graf.

Celle.

+ 29. Deichmann, Lieutenant und Bataillons-Abjutant.

30. Cbeling, Gymnafial-Director.

31. Guizetti, Fabrifant. 32. Hugo, W., Commerzrath.

1 33. v. Rambohr, Generallieut. a.D. 34. Rottmann, Berg-Commiffar.

35. Schmibt, Senatspräfident bes Dber - Landesgerichts.

Clausthal.

36. Wrampelmeyer, Dr., Oberlehrer.

Colmar.

37. Pfannenschmid, Dr., Archiv-Director.

Corvin bei Clenze.

38. v. d. Anefebeck, Werner.

Dannenberg.

39. Windel, Senator.

Döbren.

40. Bute. Dr., Oberamterichter a. D.

Dresben.

41. de Baur, Oberft.

Dubenien (A. Neuftabt a. R).

42. Erhardt, Bastor.

Ebstorf.

43. v. Eftorf, Ober-Appellationsrath a. D.

44. v. Melting, Schabrath.

Ginbed.

45. Sarland, Stift8-Cantor. \*46. Semme, Rector, Dr.

\*47. Rohrs, Amtsgerichtsschreiber.

Elbing.

48. v. Schad, Lieutenant.

Ellierode bei Sardegien.

\*49. Berner, Lehrer.

50. Engel, Baftor.

Erfurt.

51. v. Schad, Lieutenant.

Flachstöckeim bei Salzaitter.

52. v. Schwichelbt, Graf.

Flensburg.

53. Miller, Mb., Dr., Gymnaf.= Director.

Freudenberg bei Baffum.

54. v. Rorff, Amtshauptmann.

Geftorf.

55. v. Linfingen, General.

Gieboldebanien.

56. Kuhrmann, Amtsrichter.

Godelbeim bei Sörter.

57. Graf von Bocholt = Affeburg.

Göttingen.

58. Cramer von Clausbruch, Landgerichtsrath.

59. Frensborff, Dr., Brofessor. 60. Goebele, R., Dr., Professor.

61. Bofer, Redacteur.

62. Quant, A., Postfecretar.

63. Roscher, Landgerichts = Prafident.

64. v. Warnfiedt, Dr., Geh. Reg.= Rath und Curator ber Univerfität.

65. Woltmann, Legge-Inspector.

Grone bei Göttingen.

66. v. Belmolt, Baftor.

Salberstadt.

67. Schmidt, G., Dr., Gymnas. Director.

Samburg.

68. Sann, Senator.

69. v. Ohlendorff, Albertus. 70. v. Ohlendorff, Heinrich.

Sameln.

\*71. Bofd, Baumeifter.

72. Brecht, Buchhändler.

73. v. d. Busiche, Major z. D.

74. Dandert, Obergerichts-Brafibent a. D.

75. Dörries, Dr., Oberlehrer. 76. v Fischer-Benzon, Syndicus.

77. Forde, Dr., Symnafiallehrer.

78. Fromme, Kronanwalt. 79. Görges, Gymnafiallehrer.

\*80. Hönide, Director der Gas= anstalt.

81. Hornfohl, Pastor pr. 82. Meyer, H. F, Senator.

83. Müller, E., Maschinenfabris

84. Niemeyer, Th., Redacteur.

85. Regel, Dr., Gymnafial-Director.

86. Schmidt, Burgermeister a. D.

87. Serturner, Dr., Obergerichts= anwalt.

88. Sertürner, Dr., Apotheter

89. v. Sichart, Generallieutenant

90. Stiffer, Raufmann.

91. Theilfuhl, Rector.

92. Tröbft, Symnafiallehrer.

93. Wannichaffe, Architett.

### Sämelidenburg bei Emmerthal. 94. v. Rlend, Rittergutebefiger

### Sannover und Linden.

95. Albers, Senator.

96. v. Alten, Geh. Rath.

97. v. Alten, Rarl, Baron.

98. Althans, Paftor. 99. Anders, Rentier.

100. Angerstein, Commergrath. 101. Angerstein, Dr. phil.

102. v. Bar, Landdroft und Geh. Rath.

\*103. Beder, Rentier.

104. Benfey, Rechtsanwalt

105. v. Bennigfen, Landesbirector.

106. Bergmann, Geh. Rath.

107. Blumenbach, Oberft a. D. 108. Bodemann, Rgl. Bibliothetar,

Rath. 109. Boebeter, Confistor Director

110. Bolelberg, Wegbaurath und Geh. Regierungsrath.

111. Börgemann, Raufmann.

112. Boffart, Regierungerath.

113. Both, Dr., Gymnafiallehrer.

114. Böttcher, Baftor a. D.

115. v. Brandis, Hauptmann a. D.

116. Brauer, Rentier. 117. Braun, Landdroft a. D.

118. Brehmer, Medailleur.

119. Breiter, Dr., Brovingial-Schulrath.

120. Brindmann, Oberfilieut.a.D.

121. Brönnenberg, Dr., Steuer-Director a. D.

122. Brüel, Geh. Finanzrath a. D. 123. Buhse, Regierungs- u. Bau-

rath.

124. Bunsen, Landgerichtsrath.

125. Bureich, Fr., Commergrath. 126. Burghard, Dr., Medic.-Rath.

127. Bufch, Registrator.

128. Caspary, Dr., Rechtsanwalt.

129. Cohen, Dr., Medicinalrath.

130. Comperl, Bibliothetefecretar. 131. Culemann, Senator.

132. Culemann, R., Particulier.

133. Culemann, Landes - Defon .-Commissär.

134. Dieckmann, Dr., Schulbirec-

135. Doebner, Dr., Archivar.

136. Dommes, Obergerichts-Rath a. D.

137. Dommes, Dr., Archiv-Affistent.

138. Dopmeyer, Bilbhauer.

139. Dreper, Cammer - Commiff.

140. v. Düring, Landgerichterath. 141. Dudftein, Forstmeister.

142. Dur, Antiquitätenhändler. 143. Ebert, Landschafterath.

\*144. Edert, Architett.

\*145. Elwert, Rentier.

146. Engelhard, Brofeffor.

147. Fiebeler, Amtsgerichtsrath. 148. Fiebeler, Rittergutsbefiger.

149. Frankenfeld, Regierungerath.

150. Frensborff, Commergrath.

151. Freudenstein, Dr. Rechtsanwalt.

152. Gane, Banquier.

153. Göhmann, Buchdruder.

154. Göte, Architelt.

155. Gropp, Geh. Juftigrath. 156. Groß, Realicul- Lehrer.

157. Grünhagen, Apotheker.

158. Gritter, Burgermeifter a. D.

159. v. Gundell, Generallieutenant

160. Sädermann, Dr., Provinzial-Schulrath. 161. de Saen, Dr. 162. Hagemann, Landgerichtsrath. 163. Bagen, Baurath. 164. Sahn, Dr., Medicinalrath. 165. Sanfen, Dr. med. 166. Šafe, Baurath, Brofessor. 167. v. Heimbruch, Geh. Legation&rath. 168. Beine, Amterichter a. D.

169. Bermann, Dr., Oberlehrer. 170. Bilbebrand, Senator.

171. Hölty, Pastor.

172 Boppe, Juftigrath. 173. Hornemann, Shmnafial-

lehrer. 174. v. Hugo, Hauptmann a. D. 175. Hurtig, Burgermeister a. D.

176. Janede, G., Commergrath. 177. Janide, Dr., Archivrath.

178. v. Iffenborf, Sauptmann a. D.

179. Jugler, Landsyndicus.

180. Jung, Dr. mod. 181. Riel, Gymnafiallehrer.

182. Kinbermann, Decorationsmaler.

183. Kniep, Buchhändler.

184. v. Anobelsborff, Oberst. 185. v. Anpphausen, E., Graf. \*186. Kobbe, Major a. D. 187. Köther, Dr., Symnafiallehrer.

188. Köhler, Hauptmann a. D. 189 Rohts, Dr., Symnafiallehrer.

190. König, Dr., Schatzrath a. D. \*191. Köllner, Amtsgerichtsrath. 192. König, Rentier. 193. Kofen, Waler.

194. Krieger, Buchhalter.

195. Rugelmann, Dr. med.

196. Lamener, Sof-Golbarbeiter.

197. Laves, Historienmaler.

198. Lichtenberg, Dr., Bräftbent bes Landes-Confistoriums. 199. Liebsch, Ferd., Maler.

200. Lift, Dr., General-Agent. 201. Litbers, Justigrath. 202. Lütgen, Geh. Reg.-Rath.

203. Madenfen, Gymnafiallehrer.

204. v. Malortie, Dr., Ober-Hofmarichall u. Staatsminister

205. v. Meding, Oberfilieutenant. 206. Meinarbus, D., Dr. phil.

207. Mertens, Dr., Schulbirector. 208. Meyer, Dr., Ober = Land=

Rabbiner. 209. Meyer, R. 23., Dr., Oberlehrer.

210. Mithoff, Oberbaurath a. D.

211. Mohrmann, Dr., Symnafiallehrer.

212. Molthan, Ober-Hofbaurath.

213. Müller, Generallieut. a. D.

214. Müller, Schatrath. 215. Müller, Dr., Medicinalrath. 216. Müller, J., Dr., Studienrath.

\*217. Müller, Rentier. 218. Narten, Bilbhauer.

219. Neubourg, Geh. Legations=

rath a. D. 220. Noromann, Maurermeister.

221. Defterlen, Professor.

222. Ohlmeher, (pector a. D. Eisenbahn - In-

223. Oldetop, Geh. Reg. = Rath a.D.

\*224. v. Oppermann, General. 225. v. d. Often, Reg.-Rath.

226. Othmer, Buchbinder.

227. Pabft, Regierungsrath. 228. Pape, Baurath.

229. Bert, Dr., Oberlehrer.

230. Pohje, Privatgelehrter. 281. Pralle, Post-Director. 232. Rasch, Stadtbirector.

233. v. Reben, Oberjägermeifter. 234. Rebepenning, Dr., Realschul-

Lehrer. \*235. Reichard, Dr., Redacteur.

236. Renner, Seminarlehrer. 237. Richter, Pastor. 238. Rind, Raufmann.

239. Robby, C., jun. 240. v. Röffing, Freiherr, Land-

schafterath.

241. Kohmäßler, Buchhändler. 242. Rithlmann, Dr., Geheimer Regierungsrath, Professor

243. zum Sande, Landrichter.

244. Sattler, Dr., Archivar. 245. Schäfer, Gymnaftallehrer.

246. Schaumann, Dr., Staatsrath.

247. Scheller, Gymnafiallehrer. 248. Schläger, Dr., Senator.

249. Schlette, Lehrer.

250. Schliter, B., Sofbuchbruder.

251. Schlüter, S., Buchbruderei-

252. Schult, D., Beinhandler. 253. Schulze, Th., Buchhandler.

254. Schüttler, Rentier.

255. v. Seebach, Beh. Finang-Director.

256. v. Seefeld, Buchhandler.

257. Seelig, S., Runfthandler. 258. Sievert, Regierungerath. 259. Simon, Dr., Amterichter.

260. Stalweit, Boftbaurath.

261. Sommerbrodt, Dr., Gomnafiallehrer.

262. Spiefer, Regierungs = und Provinzial-Schulrath.

263. Steffen, Baurath.

264. v. Steinberg, Geh. Rath.

265. Steinberg, Lehrer an der höheren Töchterschule.

266. Stromener, Berg - Commiff. 267. Stuckmann, Divisions-

pfarrer.

268. Thilo, Ober=Confistorialrath. 269. Uhlhorn, Dr., Abt, Ober-Confistorialrath.

270. v. Uslar-Gleichen, Frhr. Ebm. 271. Bogelfang, Dr., Sanitäterath.

272. Wachsmuth, Dr., Gymnafial-

Director. \*273. Walbaum, Regierungsrath.

274. Wallbrecht, Architeft. 275. Webefind, Landes-Geometer.

276. Wehrhahn, Dr., Lehrer.

\*277. Weichelt, A., Buchdruckereibefiter.

278. v. Wershof, Obergerichts-Präfident a. D.

279. Wefternacher, Rentier.

280. Windthorft, Staatsminister a. D.

281. Burg, Buchbinbermeifter.

282. Biebe, Dr., Medicinalrath.

Harburg.

283. Loges, Baurath.

Sarbegfen.

\*284. Menzhausen, Postverwalter.

Beibelberg.

285. Schweitzer, Oberft.

Hemmingen bei Sannover. 286. v. Alten, Ernft, Gutsbefiter.

Siddeftorf bei Battenfen (Calenb.) \*287. Barifius, Paftor.

### Sildesbeim.

288. Bertefelb, Rloftergutspächter.

289. Cuno, Regier .- und Baurath. 290. von Sammerftein = Equord,

Freiherr, Landschaftsrath. 291. Soppenftedt, Amtmann.

292. Kraet, Dr., Brivatgelehrter.

293. Sonne, Rector.

### hittfeld bei harburg. 294. Beibemann, Baftor.

Solaminden.

295. Bobe, Staatsanwalt.

296. Dürre, Dr., Gymnafial-Director.

### Hoya.

297. Göfchen, Rreishauptmann u. Regierungerath.

298. Bene, Baurath.

### Sudemühlen.

299. v. Hobenberg, Staatsminifter a. D.

### Hüffe bei Br. Olbendorf.

300. v. Beln = Jungkenn, Ritter= autsbefitzer u. Rammerherr.

### Bulleburg, Medlenburg= Soweriu.

301. v. Campe, Kammerherr.

#### Rever.

302. Mosengel, Symnafiallehrer. 303. Ramdohr, Gymnafial = Di=

rector.

Ippenburg bei Wittlage.

304. v.d. Busiche-Ippenburg, Graf.

Landesbergen bei Nienburg a.d.W. 305. v. Bothmer, Br.-Lieutenant,

> Rittergutsbesitzer. Lenthe bei Hannover.

306. v. Lenthe, Oberappellations= rath a. D.

### Liethe bei Wunftorf.

307. v. b. Busiche, Rittergutsbefiter.

### Lingen.

308. v. Dincklage, Freiherr, Amtsgerichtsrath.

Loccum.

309. König, Prior.

Lobne bei Burgwedel. 310. Gauß, Butebefiter.

Lorten bei Autum.

311. v. Hammerftein, Ernft, Frhr.

Lübben, Reg.-Bez. Frankfurt a. D. 312. Wenzel, Sauptmann.

Liibed.

\*313. v. Bernstorff, Graf Gottfr.

Lünebura.

314. Niemann, Landgerichts - Di-

315. v. Reben, Landgerichtsrath.

Luttmerfen bei Mandelslob.

\*316. v. Stoltenberg, Rittergutsbefiter.

Montrenz (Schweiz).

317. v. Alten, Geh. Legat.=Rath. Morbad.

318. Binüber, Oberförster.

Minben.

319. Ohnesorge, Pastor.

Renenbans.

320. Hacke, Regier. - Baumeister.

Mienburg a. b. Befer. 321. Gabe, Lehrer.

Nienhagen bei Moringen. \*322. Sohnrei, Lehrer.

Northeim.

323. Dieberichs, Rathsapothefer. 324. v. Ginem, Hauptmann und Compagnie-Chef.

325. Fallenhagen, Rlofter-Domänenpächter.

326. Grote, Freiherr, Amtshaupt-

\*327. Grote, Freiherr, Prem.-Lieut. und Abjutant.

328. Hansen, Pastor. 329. Müller, Major a. D. 330. Köhrs, L. C., Redacteur 381. Sprenger, Dr., Reallehrer.

332. Stein, Raufmann.

333. Suabicani, Bürgermeifter.

334. Bennigerholz, Rector. 335. Webefind, Amtsgerichtsrath. 336. Wegener, Rector. 337. Zoppa, Administrator.

Oldenburg.

338. v. Alten, Ober-Rammerherr.

Osnabriid.

339. Grahn, Wegbau-Inspector.

Ople bei Rienburg.

340. von Arenftorff, Rittergut8befiter.

----

Beine.

341. Fienemann, Superintenbent.

Breten, Amts Renbans i. 2.

342. v. b Decten, Rammerrath a. D.

Rathenow.

343. Müller, 28., Dr., Lehrer ber böberen Bürgerichule.

Rateburg.

344. Steinmet, Dr., Symnafial-Director.

Ringelheim, Amt Liebenburg. 345. v. b. Decten, Graf, Geheimer Rath.

Rottod.

346. Rrause, Symnafial-Director.

Salzhausen im Lüneburgschen. 347. Meyer, Paftor.

Schäferhof bei Rienburg.

348. Wiegrebe, Oberamtmann.

Soleswig.

349. Bogen, Baumeifter.

Sellhorn bei Schneverdingen (Landdr. Liineburg).

350. Silfenberg, Oberförfter-Canbibat.

Sonderebaufen.

351. v. Limburg, Major a. D.

Stabe.

352. v. Berger, Finanz-Asselles v. Willer, Landgerichts-Bräfibent.

Stettin.

354. v. Richthofen, Freiherr Carl. 355. v. Specht, Hauptmann.

Sulingen.

356. Wippern, Dr., Sanitäterath.

Uchte.

357. v. Hugo, Amts-Hauptmann.

Berben.

358. Roscher, Geh. Ober-Regier .- Rath.

Bienenburg.

359. Twele, Superintenbent.

Baate bei Göttingen.

360. v.Wangenheim,Frhr.,Klosterkammer-Director a. D. Wernigerode.

361. Stolberg-Wernigerobe, Erl., regier. Graf.

Wefterbrod bei Gidershaufen.

362. v. Grone, Gutsbefitger.

Bichtringhausen bei Barfing= banfen.

363. v.Langwerth-Simmern,Frhr.

Bien.

364. Simon, Ober-Commergrath.

Wißmannshof bei Münden.

365. Wißmann, Dr. phil., Gutsbesitzer.

Wolfenbüttel.

366. Bibliothet, Berzogliche.

Briedel bei Ebstorf.

367. Drewes, Paftor.

## 5. Correspondierende Bereine und Institute.

- 1. Gefchichtsverein ju Machen.
- 2. Hiftorifche Gefellschaft bes Kantons Margau zu Marau.
- 3. Alterthumsforschender Berein bes Ofterlandes zu Altenburg.
- 4. Siftorifder Berein für Mittelfranten zu Ansbach.
- 5. Académie d'Archéologie de Belgique zu Antwerpen.
- Provincial Museum van Oudheden in de Provincie Drenthe au Affen.
- 7. hiftorischer Berein für Schwaben und Reuburg zu Augsburg.
- 8. Siftorifcher Berein für Oberfranten ju Bamberg.
- 9. Siftorifche Gefellichaft zu Bafel.
- 10. Siftorischer Berein für Oberfranken ju Bapreuth.
- Société de l'Histoire et des Beaux-Arts de la Flandre maritime au Bergues (Flandre français).
- 12. Königl. Statistisches Büreau zu Berlin.
- 13. Berein für Geschichte der Mart Brandenburg ju Berlin.
- 14. Berein für die Geschichte ber Stadt Berlin.
- 15. Beralbifch-genealog.-fphragift. Berein "Berold" ju Berlin.
- 16. Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande ju Bonn.
- 17. Abtheilung des Klinftlervereins für bremifche Geschichte und Alterthumer zu Bremen.
- 18. Berein für schlefische Geschichte und vaterländische Cultur zu Breslau.
- 19. Berein für Geschichte und Alterthum Schlefiens zu Breslau.
- 20. R. R. mahrifch ichlefische Gefellschaft bes Aderbaues, ber Raturund Lanbestunde zu Brunn.
- 21. Commission royale d'Histoire zu Brüffel.
- 22. Société de la Numismatique belge zu Brüffel.
- 23. Berein für Chemnitzer Geschichte zu Chemnit.
- 24. Königliche Universität zu Christiania.
- 25. Westpreußischer Geschichtsverein zu Danzig.
- 26. Gefammt-Berein ber beutschen Geschichts = und Alterthums = Bereine, jetzt zu Darmfladt.
- 27. Siftorischer Berein für das Großherzogthum Beffen zu Darmftadt.
- 28. Gelehrte esthnische Gefellichaft zu Dorpat.
- 29. Königlich facfficher Berein jur Erforfchung und Erhaltung vaterlänbifcher Gefchichts - und Kunft - Dentmale ju Dresben.
- 30. Bergifcher Gefchichtsverein zu Elberfelb.
- 31. Gefellichaft für bilbenbe Runft und vaterländische Alterthumer zu Emben.
- 32. Berein für Geschichte und Alterthumstunde von Erfurt zu Erfurt.
- 33. Berein für Geschichte und Alterthumstunde ju Frankfurt a. Main.
- 34. Freiberger Alterthumsverein ju Freiberg in Sachsen.

- 35. Siftorische Gefellschaft zu Freiburg im Breisgau.
- 36. Biftorifcher Berein ju St. Gallen.
- 37. Société royale des Beaux-Arts et de la Littérature zu Gent.
- 38. Oberheffischer Berein für Lotalgeschichte in Giegen.
- 39. Oberlaufitifche Gefellichaft ber Wiffenschaften zu Görlit.
- 40. Siftorifcher Berein für Steiermart ju Grat.
- 41. Mademifcher Lefeverein zu Grat.
- 42. Rügifch pommersche Abtheilung ber Gesellschaft für pommersche Geschichte zu Greisswald.
- 43. Thuringisch sächflicher Berein zur Erforschung bes vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Dentmale zu Halle.
- 44. Berein für hamburgifche Geschichte ju Samburg.
- 45. Bezirkeverein für heffische Geschichte und Landestunde gu Sanau.
- 46. Sandelstammer ju Sannover.
- 47. Berein für fiebenburgifche Landestunde ju Bermannftadt.
- 48. Provinziaal Genootschap von Kunsten en Wetenschappen in Nordbrabant ลูน Bertogenbufd.
- 49. Boigtländischer alterthumsforschender Berein zu hohenleuben.
- 50. Berein für thuringische Geschichte und Alterthumskunde zu Jena.
- 51. Ferdinandeum für Tyrol und Borarlberg zu Innsbruck.
- 52. Berein für Gefchichte und Alterthumskunde in Kahla (Herzogthum Sachsen Altenburg).
- 53. Berein für heffische Geschichte zu Raffel.
- 54. Schleswig-holstein-lauenburgifche Gefellichaft für bie Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthumer zu Riel.
- 55. Schleswig-holftein-lauenburgische Gefellschaft für vaterländische Geichichte zu Riel.
- 56. Siftorischer Berein für ben Nieberrhein zu Roln.
- 57. Physitalisch = ötonomische Gesellschaft zu Königsberg i. Pr.
- 58. Königliche Gefellschaft für nordische Alterthumstunde zu Ropenhagen.
- 59. Antiquarisch historischer Berein für Rabe und hunerud ju Kreugnach.
- 60. Hiftorischer Berein für Krain zu Laibach.
- 61. Historischer Berein für Niederbayern zu Landshut.
- 62. Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde zu Leeuwarben.
- 63. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zu Lenden.
- 64. Berein für die Geschichte ber Stadt Leipzig.
- 65. Museum für Bolfertunde in Leipzig.
- 66. Gefchichts- und alterthumsforschenber Berein für Leisnig und Umgegend zu Leisnig.
- 67. Afabemischer Leseverein zu Lemberg.
- 68. Berein für Geschichte bes Bobensees und seiner Umgebung zu Lindau.
- 69. Archeological Institute of Great Britain and Ireland zu Sonbon.

- 70. Society of Antiquaries zu London.
- 71 Berein für lübedische Geschichte und Alterthumstunde zu Lübed.
- 72. Alterthumsverein ju Lüneburg.
- 73. Institut archéologique Liégeois zu luttich.
- 74. Gesellschaft für Aufsuchung und Erhaltung geschichtlicher Denkmäler im Großherzogthum Luxemburg zu Luxemburg.
- 75. Historischer Berein ber fünf Orte: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalben und Zug zu Luzern.
- 76. Berein für Geschichte und Alterthumstunde des Herzogthums und Erzstifts Magbeburg in Magbeburg.
- 77. Berein gur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Alterthumer gu Maing.
- 78. historischer Berein für ben Regierungsbezirk Marienwerder zu Marienwerder.
- 79. Bennebergifcher alterthumsforfchender Berein ju Meiningen.
- 80. Königliche Atabemie ber Wiffenschaften zu München.
- 81. hiftorifcher Berein von und für Oberbabern ju Minchen.
- 82. Berein für die Geschichte und Alterthumstunde Bestfalens zu Münfter.
- 83. Société archéologique zu Namur.
- 84. Gefellichaft Philomathie ju Reiffe.
- 85. Germanifches Mufeum zu Nürnberg.
- 86. Berein für Geschichte ber Stadt Murnberg.
- 87. Lanbesverein für Alterthumskunde zu Olbenburg.
- 88. Berein für Geschichte und Landestunde ju Osnabrlid.
- 89. Berein für die Geschichte und Alterthumskunde Bestfalens zu Baderborn.
- 90. Institute historique de France au Baris.
- 91. Raiferliche archaologisch numismatische Gesellschaft zu Betersburg.
- 92. Diftorifche Section ber Roniglich bohmifden Gefellicaft ber Wiffenfchaften ju Brag.
- 93. Berein für Geschichte ber Deutschen in Böhmen zu Prag.
- 94. Lefehalle ber beutschen Studenten zu Prag.
- 95. Siftorifder Berein für Oberpfalz und Regensburg ju Regensburg.
- 96. Gefellicaft für Gefcichte und Alterthumstunde ber Ruffifden Offfee-Brovingen ju Riga.
- 97. Regia Lynceorum Academia in Rom.
- 98. Carolino = Augusteum zu Salzburg.
- 99. Gefellichaft für falzburger Landestunde zu Salzburg.
- 100. Altmärkischer Berein fur vaterländische Geschichte und Industrie zu Salzwebel.
- 101. Siftorifch = antiquarifcher Berein zu Schaffhaufen.
- 102. Berein für hennebergifche Gefchichte und Landestunde ju Schmaltalden.
- 103. Berein für Gofchichte und Alterthumsfunde Medlenburgs gu Schwerin.

- 104. Berein für Geschichte und Alterthumskunde in hohenzollern und Sigmaringen zu Sigmaringen.
- 105. Siftorifcher Berein ber Pfalz gu Speger.
- 106. Berein für Geschichte und Alterthümer ber herzogthümer Bremen und Berben und bes Lanbes habeln zu Stabe.
- 107. Gefellichaft für pommeriche Geschichte und Alterthumstunde gu Stettin.
- 108. Königliche Alabemie ber schönen Wiffenschaften, ber Geschichte und Alterthumskunde zu Stocholm.
- 109. Bürttembergifcher Alterthumsverein gu Stuttgart.
- 110. Société scientifique et litéraire du Limbourg au Tongern.
- 111. Gefellschaft für nützliche Forschungen zu Trier.
- 112. Berein für Kunft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben zu Ulm.
- 113. Historische Genootschap zu Utrecht.
- 114. Smithsonian Institution zu Washington.
- 115. historischer Berein für das württembergische Franken zu Weinsberg.
- 116. Bargverein für Geschichte und Alterthumsfunde gu Wernigerobe.
- 117. Raiferliche Atademie ber Wiffenschaften gu Wien.
- 118. Berein für Landestunde von Niederöfterreich ju Wien.
- 119. R. R. Geographische Gefellichaft in Wien.
- 120. Mabemifcher Lefeverein ju Bien.
- 121. Berein für Naffauische Alterthumstunde und Geschichtsforschung in Wiesbaben.
- 122. Siftorischer Berein für Unterfranten ju Burgburg.
- 123. Gefellschaft für vaterländische Alterthumstunde ju Zürich.
- 124. Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft für die Schweiz ju Burich.

## Publicationen des Bereins.

Mitglieber können nachfolgende Publicationen des Vereins zu den beigesetzten Preisen direct vom Vereine beziehen: vollständige Exemplare sämmtlicher Jahrgänge des "Archivs" und der "Zeitschrift" werden nur nach vorhergehendem Beschlusse des Ausschusses und zu einem von diesem zu bestimmenden Preise abgegeben.

| 1. | Reues vaterland. Archiv 1821-1823 (à 4 Hefte).                      | 8. | u        | 75         |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|----|
|    | 1822—1828 à Jahrg. 3 M, à Heft<br>1830—1833 à Jahrg. 1 M. 50 J, à " | _  | ···      | 40         | 9  |
|    | (Heft 1 des Jahrgangs 1832 fehlt.)                                  |    | "        | ŦU         | "  |
| 2. |                                                                     |    |          |            |    |
| ۷. | sachsen 1834—1844 (à 4 Hefte). 8.                                   |    |          |            |    |
|    | 1834-1841 à Sohra 1 .// 50 1 à Seft                                 | _  |          | 40         |    |
|    | 18341841 à Sahrg. 1 M 50 J, à Seft<br>18421844 à " 3 " - " à "      |    | "        | 75         | "  |
| 3. |                                                                     |    | "        |            | "  |
| U. | 1849 8                                                              |    |          |            |    |
|    | 1845—1849 à Jahrg. 3 M, à Doppelheft                                | 1  |          | 50         |    |
|    | (1849 ift nicht in Hefte getheilt.)                                 | -  | "        | •          | "  |
| 4  | Beitschrift bes hiftor. Bereins für Riebersachsen 1850              |    |          |            |    |
|    | hia 1880 8                                                          |    |          |            |    |
|    | 1850—1858 à Jahrg. 3 M, à Doppesheft                                | 1  |          | <b>5</b> 0 |    |
|    | (1850, 54, 55, 57 zerfallen nicht in Befte.)                        |    |          |            | "  |
|    | 1859                                                                | 2  | "        | —          | ,, |
|    | 1860—1865                                                           | 3  | **       |            | "  |
|    | 1866                                                                | 2  | ,,       | _          | "  |
|    | 1867—1871 à Jahrg.                                                  | 3  | "        |            | f. |
|    | 1872                                                                | 2  | **       | _          | "  |
|    | 1873                                                                | 3  | "        | _          | ** |
|    | 18 <sup>74</sup> / <sub>75</sub>                                    | 9  | "        | <u>_</u>   | ** |
|    | 1877                                                                | 9  | rr<br>11 | _          | ** |
|    | 1878—1881 à Jahrg.                                                  | 3  | "        | _          | "  |
| 5. |                                                                     | •  | "        |            | "  |
| J. | 1.—9. Beft. 8.                                                      |    |          |            |    |
|    | Beft 1. Urfunden ber Bischöfe von Silbesheim 1846.                  |    |          | 50         |    |
|    | 2. Walkenrieder Urkundenbuch.                                       |    | "        | •          | "  |
|    | " 2. Waltenrieder Urtundenbuch.<br>Abth. 1. 1852.                   | 2  | ,,       | _          |    |
|    | " 3. Waltenrieder Urfundenbuch.                                     |    | ••       |            | •  |
|    | 206th. 2. 1855                                                      | 2  | "        | _          | "  |
|    | " 4. Urfunden des Klosters Marienrode bis 1440.                     |    |          |            |    |
|    | (4. Abth. des Calenberger Urfundenbuchs von                         | _  |          |            |    |
|    | W. von Hodenberg.) 1859                                             | 2  | "        | _          | ** |
|    | " 5. Urfundenbuch ber Stadt Hannover bis zum                        | 9  |          |            |    |
|    | " Sahre 1369. 1863                                                  | o  | "        | _          | "  |
|    | " o. attanbendung bet Stabt Southligen dis zum                      | 3  | ,,       |            |    |
|    | Ong 1200. 2000                                                      | U  | "        |            | ** |

|             | Beft 7. Urfundenbuch ber Stadt Göttingen vom Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ |    |            |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|-----|
|             | 1401—1500. 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | M. | _          | لو. |
|             | Jahre 1369. 1872 9. Urfundenbuch ber Stadt Lineburg vom Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | "  | _          | "   |
|             | 1370—1388. 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | "  | _          | ,,  |
| 6.          | Lüneburger Urfundenbuch. Abth. V. und VII. Quart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |            |     |
|             | Ahth. V. Urfundenbuch bes Rlofters Menhagen, 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | ,, | 35         | ,,  |
|             | Abth. VII. Urfundenbuch des Klosters St. Michaelis zu Lineburg. 1870. 3 hefte. Bedes heft & Ratalog der Bereins-Bibliothet 1866. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | ,, | _          | ,,  |
| 7.          | Ratalog der Bereins-Bibliothet 1866. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | "  | _          | ,,  |
| 8.          | Wächter, 3. C. Statistif der im Königreiche Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |            |     |
|             | nover vorhandenen heidnischen Denkmäler. (Mit 8 litho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |            |     |
| _           | graphischen Cafelin.) 1841. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | "  | <b>5</b> 0 | "   |
| 9.          | graphischen Tafeln.) 1841. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |            |     |
|             | bes Perzogthums Brannschweig von 1243 — 1570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |            |     |
|             | Merriceroke 1859 8 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    | 50         |     |
| <b>1</b> 0. | Bernigerobe 1852. 8.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | "  | 50         | "   |
| 10.         | aus der Zeitschrift des Bereins 1855.) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | "  |            |     |
| 11.         | Bon Sammerftein, Staatsminifter. Die Befitun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | "  |            | "   |
|             | Bon Sammerstein, Staatsminister. Die Besitzungen ber Grafen von Schwerin am linten Elbufer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |            |     |
|             | der Ursprung dieser Grafen. Nebst Nachtrag. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |            |     |
|             | Karten und Abbild. (Abbrud aus ber Zeitschrift bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |            |     |
|             | Bereins 1857.) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | "  | <b>50</b>  | "   |
| 12.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |            |     |
|             | fachsens in ihren Beziehungen gur Götterlehre und bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |            |     |
|             | Aberglauben ber Borfahren. (Abbruct aus ber Zeit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |    |            |     |
| 12          | schrift bes Bereins 1865.) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | ** | _          | •   |
| 10.         | reich Kannover Rachrichten fiber beren Stiftung ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |            |     |
|             | reich Sannover, Nachrichten über beren Stiftung 2c. 1. Beft, Gotteshäuser im Flirftenthum Gilbesheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |            |     |
|             | 1865. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |    | <b>5</b> 0 |     |
| 14.         | 1865. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ | "  |            | "   |
|             | Wissenschaft im Königreiche Hannover. 1866. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ,, | 50         | "   |
| 15.         | printing and a configuration and a contract of the contract of |   |    |            |     |
| 10          | burg. Gr. Fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | "  | -          | **  |
| 16.         | Portrait des Kurprinzen Georg Ludwig von Braun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |    |            |     |
|             | ichweig - Lüneburg. Gr. Fol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | ** | _          | "   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |            |     |

<sup>\*)</sup> Der Erlös biefer Schrift ift von dem Herrn Berfaffer dem Bereine überwiefen.

• 2 . ı ٠

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |
|---------------------------------------|------|
|                                       |      |
|                                       |      |
|                                       |      |
|                                       |      |
|                                       |      |
|                                       |      |
| ,                                     |      |
|                                       | <br> |
|                                       |      |
|                                       |      |
| form 410                              |      |





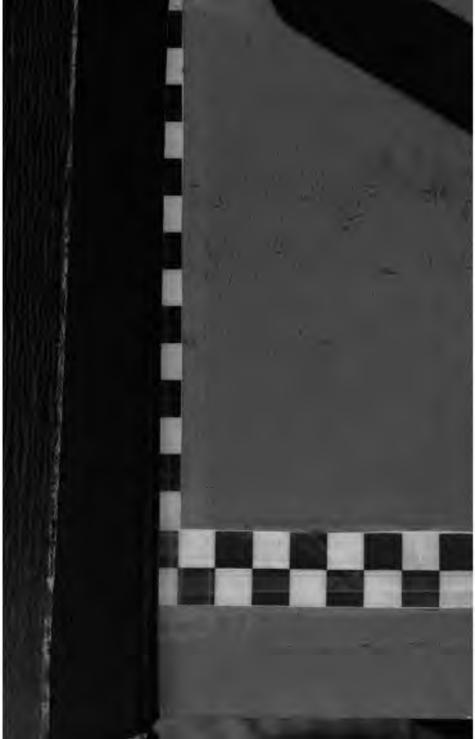